





cop. 1 

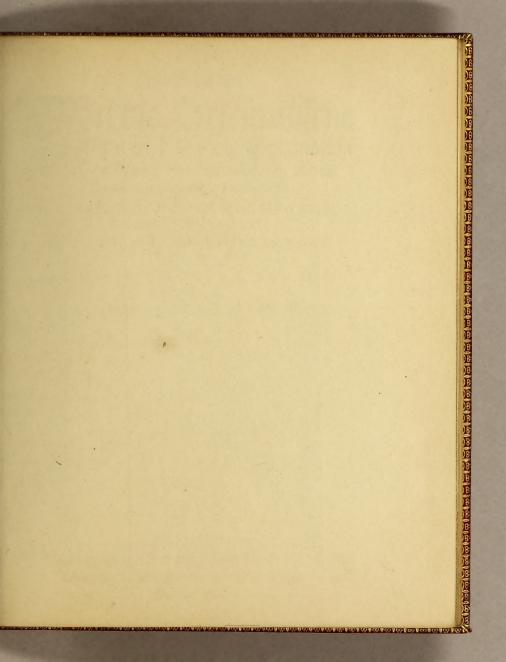

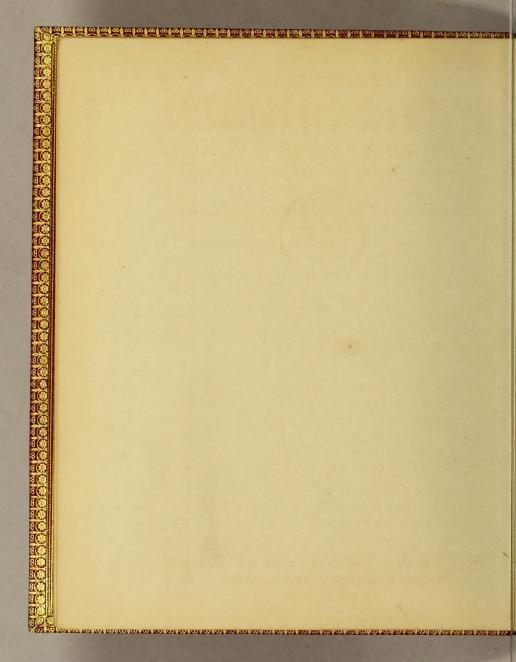

Erste Schiffahrt



Darinn für klich/ doch warhafftiglich der ganke Succes der Renfe erzehlet wird.

Mit etlichen nothigen Erflarung/ Carten und Riguren gegiert.

Durch

LEVINVM HVLSIVM.

Editio quarta.



Gedruckt zu Franckfurt am Mann durch Wolffgang Richtern/in Verlegung Leuini Hulfii Erben.

M. D. VI.

Company of the Confidence of t



Chefengen Rendline am Wangu barek Wolfigang Chefengen Rotesmy Levisi Halli Erkap

M. D. VI.

JOHN CARTER BROWN

# Dem Geftrengen/ Edlen und Veften Vett

Blrich Marschalck von Ebnet/zu Frenstdorff/te. Meinem großgunstigen Junckherm.



Estrenger / Ebler vnnd Vester günstiger Junckhern / vnter allen Büchern / so in grosser menge noch täglich gedruckt werde/seyn die Historien / nechst der H. Schrifft/nicht allein die nötigsten / sondern auch die lustigsten zu lesen / vnter welchen die newe Schiffahrten nicht die geringsten sind. Dann man durch Relation derselben U ii (beuor-

(beuorab da die Hulff der Landtaffel darzu kömpt) die gantze Welt als in einem Spiegel durchsehen/vnd solche gefährliche vnnd sehr große Rensen von Ort zu Ort nachsuchen / vnd gleich in dem Sinn nach rep-

fen fan.

Dieweilnun/Gestrenger Junckher!/ die letzte von den Hollandern in die Drientalische Indien verrichte Schissarten in Niederländischer Sprach in Druck außgangen! habe ich die als baldt unter die Handgenommen! Teutsch vertirt! ein wenigersläret! und mit Landtasseln/und Fieguren! geziert. Und demnach mir bewust! daß E. G. sich neben andern löblichen herrlichen Studiis auch in diesem nicht ein wenig delectiret, habe ich diß Wercklein E. G. zu Erlustigung! dienstwillig zuschreiben wöllen. Bitte E. G. wollen solches also ausst und annenmen! wie es auß gutem dienstwilligem Gemüt E. G., præsentirt, dedicirt, und engen gemacht wird. Thue E. G., gumst mich sederzeit besehlen. Ex Museo Norimbergæ 1, die Febr. Anno 1598.

E. G.

Allezeit dienstwilliger

Leuinus Hulfius

Zum

# DESCRIPTIO TOTIVS ORBIS TERRA: EX VARYS recentior: Autoribus, in hanc formam redacta. Ant 1 5 9 8. exc. Leuin: Hulsius F. 20



# Zum funstliebenden Lefer.

Je Drientalische Indien/aunstiger Leser/werden als so genannt/darumb/daß sie vnserm ansehen nach ge= gen Drient / oder Auffgang der Sonnen / hiegen/ Indienaber vom Fluß Indo, fo in diesem Landan den Grenken Verfix gegen Morgen / zwischen Dio

und Cambaya,ins Meer fleuft. Welche Indien den alten Siftoris schreibern nicht unbefandt gewest/sintemal sie solche Renfen und Schiffahrten / so von unterschiedenen Dbersten gethan worden/ vielfaltig ruhmen und loben. Es haben etliche vermeint/daß India (wegen der groffen gewaltigen Stadte / vnzahligen Infuln / vnd Schakfammer aller Rostlichfeit / so von dannen die gange Welt durch geführt) das dritte Theil der Welt war.

Die Fortunata, Gorgonides oder Hesperides Insuln/wers den von dem Solino, Plinio, und von den Voeten beschrieben. Dtos tomeus/fo 140. Jahr nach Christizeiten gelebt/ hat folche Infuln in seinen Landtaffeln gesett / sie sennd aber wiederumb darnach vn=

befandt worden.

Plinius gedenctt / daß die Insul Taprobana, sojest Sumatra Lib.6.a.zz. genandt/zunzeiten Alexandri Magnigefunden/vnd für die Newe

Welt fen gehalten worden. Die Alten vermelden auch mit verwundern die Rense Hannos Pomponium mis Carthaginensis/so vor 2000. Jahren von Carthago/durch das Mela. Fretum Herculis, neben Ufricam aefahren / vnolineam Æqui-

noctialem bif auffeinen Grad erzeicht hat.

Plato schreibt/ daß die Alten Sappter auch von India gewust. Et Plinius lib. Boretlich hundert Jahrn haben die Benediger dahin/wiewol mie scap.t. Mühe und groffem Roften/gehandelt. Dannire Schiff nicht weis ter als gen Alexandriam over Damiatam im Mittlandischen Meer fommen fonnen/von dannen die Waaren/zu Land/bif gen Sues im rothen Meer geführt/ und von dannen mitfleinen Schif fen (wegen deß rothen Meers Untieffe) nach Calicut gebracht wer-Den.

111

Den. Bud ob wol diefe Renfen alle zu loben/fo fennd doch die zu bne fern zeiten dahin verzichtete Schiffart viel mehr zu erheben und zus gehten. Dan die Alten haben daruon wenia gewust/vnd was sie ges wust / ist zweiffelhafftig gewesen / wir aber zu unsern zeiten haben daruon vollfommen bericht/fennen die Stadte/Ruft und Schiff hafen/handthieren mit den frembten Boletern/alfo/daß die ganke Welt/welche in so viel unterschiedene Nationen zertheilt ist/ durch den Rauffhandel wider befandt wird.

Die Luftaner oder Portugafer haben erft in India gemeldten Rauffhandel angefangen/nach dem fie durch die Runft von Schife fahrt / vnd ihnen von Solomomis zeit her unbefandte Straffe / diß

Landt erft entdecket und gefunden.

Solche ihre Schiffahrt / welche ihnen zu aroffem Lob / Ehren und nuben gereichet/haben sie angefangen Anno 1334. zu zeiten M Vrb. Cha- Petri IV. Ronigs zu Arogonia/da die Spanier die Canarias oder zon c. 6. & P. Fortunatas Insulas wiederumb erst gefunden. Db wol andere schreiben/daß solches Unno 1407. vnter dem Ronig von Castilien Iohan. II. geschehen sen.

Gemeldte Portugafer haben die Infuln Maderæ, olim Iunonis, vnd Porto Sancto, Unno 1420. vnter ihrem Ronig Iohan. II.

und feinem Sohn Don Heinrico gefunden.

Unno 1433. Die Infuln Virides, so vorzeiten Gorgonides genandt und unbewohnet waren/ und in der Inful S. lago oder S. Iacobi, eine schone Stadt mit steinern Saufern / so Anno 1585. vom Capitein Francisco Draco erobert und geblundert/gebawet.

Unno 1450. funden fie die Inful S. Thomas, fo jest (ob fie wol zuuorn unbewohnet) mit einer schonen Stadt/Pannofan genant/ geziert: Darinnen vber die 1200. Häuser / 60. Wasser Zuckerz net ensa Cosm. muhlen/ da jährlich vber die 240000. Pfundt braun Zucker ges machtwerden.

Unno 1482. Hat Iohan. II. Ronig von Vortugal / ein ffarck Schloß/Castel Minæ, sonst S. Georgio genandt/an den Rosten Guinea bawen lassen/ dahin die Mohren große menge Golt brims

T334+ uet sup Ben-Martyrhi Gent.lib.s.

1405.

1420. Steph. Garabay hift Hifpa. lib.35.6.7.

1433. Lod. Acadamosto en son probeme, & chap. 40.

1450. Idem Acadamosto of Theliu.3.chap.13.

1482.

gen.

gen. Sendher ist der Don Tristand Aeuna/im Namen deß Ro. Aupreface des nigs von Portugal/bis vber C. bonæ spei gefahren/vnter den 33. Nauig. Orient Grad. Eleuat. versus merid. allda er etliche Insuln/so noch seinen Tomitz. Namen führen/perlustrirt und gefunden.

Anno 1491. Ist der Fürst von Sogno, und bald darnach der 1491. Rönig von Congo oder Maicongo in Africa/von den Priestern/ Edouard. Lopso Rönig Iohan. II. von Portugal dahin gesandt/tum Christichen Nauig. lib. 201

Glauben bracht worden.

Unno 1497. den 20. Nouemb. Hat Vasco de Gamma, im 1497. Namen deß Rönigs Emanuelis von Portugal/erst C. bonæ spei Masseus de vom Branden en von ist zu der vierecketen bemauerten Stadt Melinde reb. Indien lib. in Æthiopia fommen / von hat ihn der Rönig allda mit einem Steurmann versehen / von welchem er weiter in Indiam/gen Car Osorius derekticut/gesührtworden.

Anno 1500. Sennd die Portugafer wnter dem Hauptmann 1500. Petro Aluares, mit 12. Schiffen/so auff anderthalb Jahr mit als Idem Masseus. Ien Nottursten vorsehen/nach Indiam gefahren: Und haben auff der andern Seiten Africæ die Insuln Cefalam, dasse ein Schloss

gebawet/eorbert.

Unn. 1505. Gewannen sie den Koniglichen Sik Quiola, durch 1505. den Hauptman Franciscum Danniada/ und verbrandten Mom-Maffeus lib. 3: bazam.

Unno 1506. Ift Madagascar, das ist der Mon Insul/jest S. 1506.

Laurentio genandt/von inen erst gefunden/welche unter den großen And Corfa.

Epifet.c. 3. 6.

Polffenbein und Umber/ die Ennwohner sind Machometisch und schwars von Karbe.

Im selben Jahr / ift die Stadt Ormus , in einer Insul Golff. 1506. Persici gelegen/vondem Hauptman Franc. de Alboquerie mit ges Idem Corsaless walt erobert / und der Ronia zinkbar gemacht worden / da werden

Die Drientalische Perlen gefischt.

Unno 1509. Ift Goa, die Hauptstadt von gank India/dajekt 1509, best Ronigs Stadthalter / vnd der Erzbischoff residirt / vnd das & Massess.

Varlas

Parlament ift / erobert worden. Ift ein schone groffe Stadt. Die Vesuiten haben allda ein schon Colleaium/ und vber die 600. Discipulos.

Ioan Hugen Linschot insyn Schipvaert, lib. 1.cap.8.

Bur felben Zeit haben fie mit Berwilligung def Ronigs von Cambaya die Bestung Dio, in einer Inful/daben der Bluß Indus ins Meer fleuft/acbamt. Daben aber darnach die ganbe Inful enngenommen.

1512. c. 11. 6 Maffeus. Ofor de reb. Emanuel.

Unno 1512. Ift die machtige Stadt Malacca, gegen der groß Corfales Ep. z. fen Inful Sumatra vber gelegen/von den Portugafern vberwältig get / fo allda ein ftarct Schloß gebawt / und ein Bischoff haben. Amb diesetbige Zeit hat sich der Konig von Pegu mit den Portus gafern freundlich verglichen / und hat ihnen ein Bestung zu bawen aestattet.

I514+ Corfal. Ep. 4. cap.II.

Unno 1514. Sennd besagte Portugaser von Malacca nach Chinamit Gewurk gefahren / fosie da mit gutem Rug verfaufft. Mann hat sie aber ins Landt nicht ennaelassen/ wie auch noch heus tiges Tagsnicht/ ob fiewol allda groffen handel treiben.

Histor. China Ioan. Corf. Mendoza, 46.3.

Dif foll das gewaltigste Ronigreich der ganken Belt fenn / in welchem viel Goldt/Gilber/Rupffer/Enfen/Edelgeftein/Rabars bar / Bucker und faubere Vorcellanen Schalen gefunden und ges macht werden. Sie sollen 948350. Fußfnecht/ vnd 584650. au Roff/auffbringen fonnen. Buchdrucken und Geschüß haben sie vor 1000. Jahren gehabt.

1516. Maffens.

Unno 1516. Ift die Stadt Zeila in Æthiopia, von den Lusitas nern/aar verbrandt.

1521. M. Vrb. Cha veton super Benz.cap.18. 1.9.8. Or 6 Cast Balbi nel luo. Viag. del In-

dia, cap. 18.

21mo 1521. Ift der Sebastianus de Cano, da fein Dberffer Ferd. Magellanus in der Inful Mathan ju Tod geschlagen/vmb C.bone spei gefahren/vnd ift alfo/nach dem er allererft den ganken Oforius lib. 11. Erdboden ombfahren / im September zu Seuiliam in Dispanien Linschot.lib. c. wieder anfommen.

Sendt der Zeit haben die Portugafer noch diese Städte und Bestung hin und wieder in India erobert und gebawet / und halten fie noch bis auff den heutigen Tag. Von Cambaya hinunters

wars/

wark/nach der Spinen von India/fo Cap. de Comerigenandt/haben sie Dio, Stadt und Bestung in einer Insul/so unüberwinde lich ist.

Domaom, Stadt und Bestung.

Bacaim, Gin Stadt / ben welcher die Indianer in der Inful

Salsette ihren fürnembsten Pagoda, oder Abgott haben.

Chaul, ein Stadt und Bestung / da ein guter Schiffhafen/ und die Portugäser gar viel Schiff haben. Die werden alle Sens den so auß China kommen gesponnen/ und viel Atlaß / Armosin/ Taffet und Grobgrein gemacht.

Abul, haben die Vortugafer gehabt/aber wieder verloren.

C. Darama, ein Bestung und Schiffhafen.

Onor, eine Bestung/da der beste Pfeffer wachst.

Barcalor, eine Bestung da viel Reif und Pfeffer ift.

Mangalor, eine Bestung.

Cananor, eine Bestung und die allerbeste / so sie in India

Cranganor, eine Westung.

Cochin, eine fürneme Stadt / bennahe so groß als Goa, hat schone Rirchen und Roster / und einen guten Schiffhafen / dann alle Schiff/so auff Portugal fahren / allda auß und wieder eynstaden.

Coulamoder Coulon, eine Beffung.

Cap de Comeri. Diß ist die Spiken Indix/allda man auch

Perlen fischet.

Columbo, eine Bestung in der Insul Ceylon oder Zeylan, so sie wieder die Indianer mit Gewalt und grossem Bukosten halten.

Negapatan, bewohnen die Portugafer auch / liegt in India

auff der Seiten gegen Morgen.

Maliopar oder S. Thomas, in welcher auch andere Christen idem sap. 14. sepnd/ so von der Apostelzeiten dagewohnt/ihren Ersbischoff has & 15. ben/ vnd Griechische Ceremonien gebrauchen.

Cap. 17. 6.18.

Bangal, da der Deamant gefunden wird / dawohnen die Porze tugafer auch haben aber feine Bestung.

Pegu, da der Rubin wachft/ da wohnen fie auch/ vnd haben eine

Bestung.

Corsales, c.25. Malacca, haben die Stadt und Bestung.

Pedir, in Sumatra Inful/ hie handeln fie. Bantam, in der Inful Iaua, da fie wohnen.

Cap.25 ..

Micao, ein Stadt ben Canton, im Ronigreich China, bafie ihre Wohnung und groffen Handeltreiben/mogen aber weiter ins Landt nicht kommen.

Moluca Insula, da haben sie eine Bestung.

Cap. 18. Aimboyna, Inful/da die Schiff allzeit frisch Wasser nemmen/ da haben sie eine Bestung.

1550. Osor lib.z. Unno 1550. Ift die Insul Iapan, so vor zeiten Zipangriges nandt/erfunden worden/senndt 3. Insuln/sol 66. Roma haben.

An. 1572. haben die Patres Ielishrer viel alldazum Christischen Glauben bracht/vnter andern 3. Ronige/so Anno 1582. jre Sohne vnd Batter gen Rom geschieft/vnd Anno 1587. wieder in Indiant fommen. Die Patres haben in der Hauptstadt Meaco ein schones Collegium.

I564. Linsch lib.1. cap.18. Unno 1564. sennd die Infuln Manillias oder Philippinas für den Konig von Hispanien/ von der Seiten von America, erfunden.

Iud. Hond. in. Relat. Nauigat. Draconis, & Candifch.

Unno 1577. Ift der Capitayn Draco Englander/daerden ganken Erdfreiß umbfahren/zwischen der Insul laua major, und der Insul Celebes, 20. Stundt mit großer gesahr auff dem Grundt gelegen/sowir in dem hie neben liegenden Cartlein von laua verzeichnet.

IGSS.

Idem Hond.

G. Linschot

ib.i.c. 18.

Unno 1588. Ist der Thomas Candisch Engländer durch den Streto, zwischen lauam majorem & minorem, und durch den Streto di Sunda gefahren/ und sennd deß Balamboam oder Balambram Rönige in laua gesandte/so wol 150. Jahr alt war/zu im in sein Schiff sommen.

And

Bum Lefer.

And leklich / ift diese lobliche Schiffahrt / welche wir hie bestehrieben / von den Hollandern nicht ohne groffe Verwunderung wernicht worden / von siehet zu vernuthen / demnach sie einmal den Weggefunden / vnd so viel Gewürse vnnd andere köstliche Baaten dismals mit gebracht haben / siewerden die Fahrt mehr alszus vor vben / darzu sie sich auch auffe new gesast machen. Was diese Rense betrifft / die ist von einem / so selbst darben gewesen / trewlich güsse Papier bracht und beschrieben worden. Wir aberhaben zu mehrer Erklärung / vnd dem günstigen Leser zu Dienst dieselbe mit etlichen Carten und Rupfferstücken gezieret / zu wetcher wir gern alle fürnemme Rensen nach den Decidentalischen Indien oder Americam gesüget / haben es aber (auff daß wir den gutgünzstigen Leser nicht vberdrüssig machen) auff dismalbleiben lassen. Da wir spüren / daß dieser Rense Beschreibung ihme angenehm und wolgesällig were / wöllen wir alle andere Rensen und Schiffs

fahrten/so jemal in unterschiedenen Sprachen beschries ben worden / mit Gottes Hulff auch

außgehen lassen.

Vale & fruere.

12

# Beschreibung der Hollandischen Schiff fahrt in die Orientalische Indien/Unno 1595. 1596. und 1597.

CAP. I.



SM Jahr nach unser Erlösung 1595. sennd den 10. Martif/auf Amsterdam der Hauptstadt in Hollandt/dren Schiff und ein Pinas oder Jagt schiff/ so von fürnemmen Rauffleuten zugerüstet und ennactaden/aufacfahren/ und den 21. dito in

Texel anfommen/da fie 12. Tagemit ennladen/ond fich allerdins ges fertig zu machen/zugebracht. Das erfte Schiff Mauritius ges nandt war von 200. Last aros/das sennd sooo. Centner/darauff Ioan Mollenar Schiffmann/vnd Cornelius Hauptman Commissarius und Capitayn Major mit 84. Mann waren. Seine Gefchus waren 6. halbe Carthaunen/14. Schlangen/vnd 4. grof fer Stuck Stein oder Burffet zu schiessen. Das 2. Schiff Hollandia genandt mit dem Lowen/war auch 200. Lastaros/hattesc. Mann/o. groffe Stuck von Erk/4. groffe andere vnd s.fleine mit Steinenzu schiessen/vnd war Schiffmann Ioan Dignuns, und Commissarius Gerhard von Buningen.

Das 3. Schiff Amsterdam genandt/groß ungefahr 100. Last/ das fennd 4000. Centner/darauffwaren 50. Mann/6. Stuck von Erb/10. Schlanglein/6. Steinzu werffen/vnd war Schiffmann Ioan Iacobs Schellinger/Commissarius Reinier von Hel.

Das Pinas oder Jagtschiff war von 25. Last / oder 1000, Cente ner/darauff Simon Lamprechts Schiffmann/vnd 20. Mann.

Diese 4. Schiff sennd den 2. April/mit einem NordOsten Wind/daruon gefahren. Den 4. dito, segelten wir durch den Streto oder enge von Calais und Engelandt.

Den 6. neben der Inful Heiffant.

Inf. Heislant.

2. April.

1595:

REFERENCE FOR THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

Den 10. fürvber den Barles von Lisbona, mit einem Oft und Barles. Nordost Windt.

Den 17. saben wir die Inful Canaria.

Den 19. die Inful Palma, und Ferro, in den Canariis.

Inf. Palma & Ferro.

Den 25. die Inful Bona Vista, von den Infuln so Virides ges Inf. Bona Vis

nandf werden. fa.

Den 26. haben wir neben der Insul Matio unsere Uncker auße Ins. Matio. geworffen.

Den 27. fennowir Sud Sud Oft zugefahren.

Den 3. Maij/haben wir 2. Schiff deß Konigs von Hispanien Im Maio. gesehen/so auch nach Indiam in Orient sahren wolten / vnd war sedes ungesähr 500. oder 600. Last groß/haben mit ihnen geredet/dann wir ihnen sagten / daß wir nach dem Streto Magallanico wolten. Dieweil aber unser Schiffgeschwinder als die ihren was ren/verloren wir die als bald auß dem Gesicht.

Den 12. Maij/haben wir auff 5. Grad nach der Lini Æquinoctial funff Schiff (so von der Inful S. Thomas mit Zucker gelas den kamen / und nach Lisbonam wolten) antroffen/so in Holland

zu recht fommen sind.

Den 4. Junif/sind wir lineam æquinoctialem passirt/ vnd Im biniohat die grosse Sisch die allhie all unser Proviant verderbet/dann unsere
gesalhene Fisch und Reisch ist schmeckend worden/unsere Biscoten
(das ist/Brot das 2.mal gebacken) schimlich/ und Bier und Basser verdorben/unsere gesalhene Butter wie Delzerschmolhen/dassung grosse Kranckheiten unter unsern Leuten entstanden/und haben
mit schadengelernet/ was für Speiß und Tranck allhie die Besssundsheitzuerhalten/gut ist.

Den 27. sepnd wir gen Tropicum Capricorni paffirt.

Den 28. die Drücken von Brasilia, so die Portugafer Baxos Baxos Abreitabreihos nennen/ist ein gefährlicher Ort/dafürman sich wothat hos. für zu sehen/liegt ben Brasilia, von muß man noch Brasiliam noch Africam zu nahe fähren/sonstist man ben Brasilia in gefahr/wes

8 iij gen

14 Der Hollander Erste Schiffahrt

gen der Untieffe/vnd da man neben Africa hinfahret/ift ftill Wetster / Donner/Bligen/vnd groß Berfaumnuß zu gewarten.

Darnach sennd wir Oft Sudost, auch Oft und Oft jum Nord

fortgefahren.

Den 13. Julij / haben wir eine groffe menge schwarzer Bogel geschen.

Den 19. viel weiffe Bogel.

Den 20. ein Bogel so groß wie ein Schwan. Bann 4. oder 5. solche grosse Bögel ben ennander sennd/ist es ein Zeichen/daß man nicht weit von C. Bonæ spei, oder Bonæ sperancæ (das ist die Spisen von guter Hoffnung/ vnd eussersten Then Africæ) ist/dann diese Boael smmer daber umbschweben.

Im Augusto. C.Bonaspei Angue de Sambras.

In Iulio.

Den 2. Augusti sahen wir das Landt von C. Bonæ spei, und haben den 4. dito in den Schiffhafen oder Port Angue de Sambras unser Ancker außgeworffen / dann allda ein guter Sandts

grundt/vnd das Waffer s. oder o. Rlaffter tieff ift.

Den 5. sepno wir ans Landt gefahren Erfrischung für where Krancken/deren 30. oder 33. in einem jeglichen Schiff waren/zu suchen. In dieser Baya oder Golso ist ein kleine Insul/da große menge von Bogeln Pincuius genandt sepnd/auch viel Seewossf/so man mit der Handt fangen kan. Auff dem Landt haben wir mit den Eynwohnern gute Freundschafft gemacht/so an unser Schiff viel Promiant brachten/ und gaben uns für ein Messer/ oder ein klein stück Sisen/22. Die Schaff allhie haben große Schwänk/ die gar feist und gut sennd die Dehsen haben hohe Buckel/so lauter Feistist/wie die Brust an einem feisten Ochsen.

Die Ennwohner sennd schwark/kleiner Gestallt/aber starck von Gebein/gehen nacket/ vnd haben allein ein Thierhaut vmb den Leib/so am Halß zugebunden wie ein Mantel/spre Scham decken sie mit einem Buchsschwank/ oder siegend eines andern Thiers/vnzten an Sohlen shrer Füsschaben sie Thierhaut gebunden. Ihre Wehren sennd Spies zwo Klasster lang / daran breite Ensen

fennd.

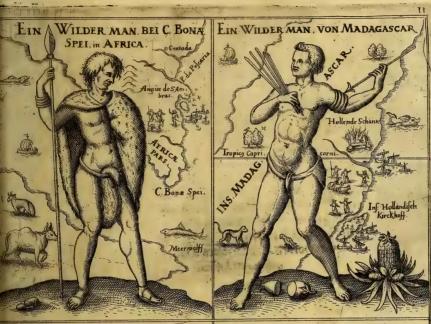

Dise Leut seindt Kurtz und schwartz, Lauffen nac, Ket, ausgenomen eines thiers Haut über den hals, ihr Schame ist mit eim füchsschmantz Zugedeckt. Daten ihre Solen mit einer thier haut gebunden, darauff sie gehen, Gaben den Hollendern umb ein Messer einen Ochsen, die hohe buckel haben. Ihre Schaffe haben dicke lange sehmentz, Sindt auch mit sigliche someerwolf genant, alda, melche sie mit henden fahen. ett

Dife gehen also daher, sinds Machometisch im glauben, brauchen pslitzpseid, damit sue so gemis, das sie ein großehen treffen Konen. Haben für ein Zynnen Lössel. 3 Schaf gegeben, Alda sinde viel Meerkatzen, Papegay, und Türteltaüben. Haben der Hollender Steirman erschlagen dargegen sie eine gefangenen in Hollandt gebracht. Alda sindt auch 2. Hollender verbannet, und an das landt gesetzt morden. etc.

# Der hallander Grife Schiffahrt



NEW TELEFORM THE PROPERTY OF T

senny. In den Armen hatten sie Helssenbeine Ringe/waren anzus sehen ernstlich vand tyrannisch/ doch haben wir nur Freundligkeit von ihnen empfangen/aber viehisch sepnd sie/ dann sie das Fleisch wie es geschlachtet/ vud das Eyngewende ungewaschen gesten/roschen auch gewaltig vbel/ daß man ihren Gestanck wot ein Rlaffter weit riechen fundte. Fre Sprache konten wir nit verstehen/dann sie glochelten wie ein Indianischer Han/ vnd waren ihrer ungefähr 30. wusten aber nicht wo sie wohneten/ dann wir ben ihnen keine Hauser gesehen. Wir suchten ben ihnen Pomerangen und Limonien/es waren aber keine da.

### CAP. IL.

En 11. Augusti/haben wir vnsern Ancker auffgenommen/ 1595vnd sennd nach der Inful Madagascar, so jest S. Lauren- Im Augusto. tii genandt wird/zugefahren.

Den 22. haben wir Gegenwindt gehabt / auß dem Nordost. Den 25. ein West Windt / vnd damit Ost Nordostzuges fahren.

Den 28. hatein Sudost Windt gewehet.

Den 30. Sudveelt, sennd stets Nort, und Nort Nortost nach S. Laurentii Insutzugefahren.

Den I. Septemb. famen wir an die Spiken der Insulant 26. Im Septemb. Brad/versus Meridiem. Ins. Mada-

Den 3. dito, sahen wir die Insul/darzuwir mit groffem verlansen gengesegelt / dann der unsern viel franckwaren / also daß man die Schiff schwerlich weiter führen kondte / ohne Ruhe unnd Erfrisschung.

Den 9. diro, ift der Schiffmann Ioan Schellinger mit seinem Bootschelg oder Nachen nach dem Landt gefahren / da er dren Fischer gefunden / so ihm Fischvoll auff für zwen oder dren Messer haben.

Den 13. fuhren wir in ein Bay oder Golfo, dieweil es aber allda

nicht gut war zu Unckern/fennd wir wieder aufgefegelt.

Den 14. sepnd wir an eine fleine Insul fommen/etwa 2. Meil groß/diewirden Hollandischen Kirchhoffgenandt/dieweil allda wiel von unsern Schiffleuten begraben worden.

Den 29. starb auch allda Ioan Dignuns, Schiffmann deß

Schiffe Hollandia.

Den 30. fennd allda ans Landt gesett und verbandt worden/ Ioan Peters von Delfst/auß dem Schiff Hollandia, und Nelken von Medenblich auß dem Schiff Amsterdam, wegen jrer began-

gener Bbelthat / vnd hat man fie lauffen laffen.

Dieweilwir aber da ben der Insul verharreten / ist unser Pinas oder Jagtschiff Süßwasser zu suchen/außgeschießt / so auch den 1. Octob. daes folches gefunden/wieder kommen. Sennd also darzu gefahren/und den 10. October an den Flußkommen/und ruderten an das Landt/dawir gute Speise funden. Die Eynwohner waren gankwillig / unnd brachten uns alles vollauff / bekamen auch für einen Zinnen Löffel einen Ochsen oder dren Schaffe.

Den II. dito, sennd wir mit einem Nachen woll Rrancken and Landt gefahren / dawir deft andern Tags von den Bilden vberfallen sennd worden / und hat unsere Gegenwehr wenig geholffen/haben der unsern etliche verwundt / und namen alles was wir da hatten. Deshalben haben wir uns mussen mit Eretern und andern

dingen verschangen.

Den 15. Detob. vberfielen fie vns wieder/es ward aber einer von ihnen Todt geschoffen/ und einen andern haben wir gefangen.

Den 19. ist der Steurmann (das ist der/ so das Ruderregiert) mit Namen Niclas lansens von den Wilden vberfallen und ers mordet/wiewol wir uns dapffer genug gewehrt/ sie aber erschracken für keinen Wassen/10. oder 12. Zagehernach/bekamen wir einen von den ihren/so es hat müssenentaelten.

Im Decemb.

Im Octob.

\$\left(\frac{\pi}{\pi}\right) \frac{\pi}{\pi}\right) \frac{\pi}{\pi}

Den I. Decemb. da vusere Leut meift alle gesundt / sennd wir wieder zu Schiff gangen.

An dies

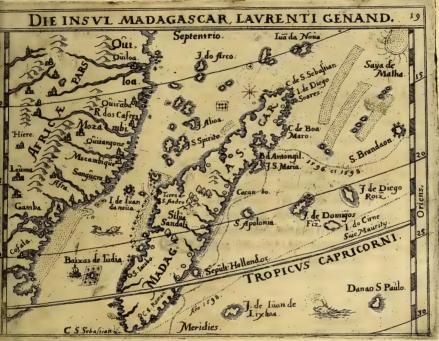

Die Instit Madagascar, itzt S. Laurenty genent, ist noch gar Heydnisch. Alda haben die Hollender in ein Kleine Instit. so nechst darbei, viel von ihrem Volck, so inen gestorben, begra, ben. Oben in der Instit S. Maria, war der König mit den Hörnern, dauon gesagt worden. Zwischen Africa und diser Instit Madagascar, ligt die Sandiquelen, und Coralen selssen, Baixas de India genant, Alda maniges Schiff, untergehen und ersaussen muß. ete

A. A. G. S. S. S. S.

RPJCB

vir

nie:

AND REPORTED TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

An dieser seiten der Insul Madagascar ist das Volckwos con- inst. Madagardicionirt, gehennacket / allein daß sie vor ihrer Schame ein Tuchy sear- von Baumwollen tragen / etsiche bedecken die Brüste bis vnter ihre Scham / tieren sich mit kupffern Ringen an den Urmen / das Zinn aber ist ben ihnen hochgeacht / dann wir 6. Schaff für einen Zinnern Löffel bekommen. Sie sennd schwarz / wohnen in Hüttlein / vnd erz nehren sich armselig / sie halten das Geses Machomets. Dann die Rnaben / so wir von den ihren gefangen bekomen / ward beschnitten. Es sinden sich daselbst viel Papagenen / Meerkann vnd Torteltauben / so wir in grosser meng geschossen vnd gesten / sonst haben sie keine früchte oder Dbs als Tamboxiames.

Den 2. December haben wir unfere Schannen verbrannt/ und fennd 14. von den unfern ins Landt umbgestreifft/welche etliche von den Wilden gefangen/ so wir im Schiffe allerlen Urbeit gelehret

haben/deren sindt noch etliche in Hollandt.

## CAP. III.

fast alle wiederumb/ Gottlob/gesundt worden/vnd wolf Im Decemberten vnesere Kenseauff lauan befordern/vnd seynd Lost aum Nord/vnd Dostnord Dost augefahren.

Den 19. Dito sepnd wir durch Ungewitter von den andern gerstrewet und abgesondert/aber den 22. wider mit fremden ausams

men fommen.

Den 10. Januarij 1596. ist der Fechter Willens, ein frommer 1596. Mann/so auff Mauritius Schiff Steuerman war/gestorben/der Im lanuario.

von jedermänniglich sehr beklagt worden-

Am selben tag haben wir für rathsam gefunden wider an Madagascar anzuländen/wegen der Kranckheit/so man Scharbock und Weundtsause nennet/die wider zunann/und kannen zu der Inful S. Maria, so neben Madagascar gelegen ist.

Den 2. tag fo wir darben fame/fennd die Ennwohner mit Neiß/

Bucker=

Buckerrobr/Citronen/ Limonen und Bunern zu unfern Schiffert fommen/fo vns ein fonderliche Erquickung und Arbenen gewesen/ den 13. 14.15.16. und 17. fennd wir ftets am Land gewesen / dawir obgemeldter frücht/wie denn auch andere/fo ben ons gar nicht bes fandt findt/vnd aute Rifche/vnd grune Ingber die menge faufften

Wir fiengen allhie fo ein groffen Fisch / Daft vufer 13. bran ges nua auffaurichen hatten. Dieweil aber die Infuln flein waren/vnd unser so viel/sennd wir in der Bay oder Golfo von Madagascar. (Baya de Antongil genaunt) mit unserm Jagtschiff gefahren/ba wir für co. geringe Corall ein Faft voll Reif/ einen Dehfen/3.oder 4. Schaff befamen Der Ronia fam felbst unser Schiff zubefehen/ Der auffahe wie ein Teuffel/Dann er nit allein schwark war/fondern hatte auch zwen Horner auff den Ropff fast gemacht / war sonst nas efetwie die andern/ vnd hatte füvfferne Ringe zur zier an den Arme.

Den 23. fennd wir fur einen Fluß gefahren/ da wir von allerlen Proviant vberfluß funden / vnd fennd darnach unter ein Inful in

derselben Golfo auff Uncker gelegen.

Den 25. fennd vns wilde Leute an die Schiffe fommen / vnd haben une mit andeutung und zeichen gewiesen / daß wir folten and Landt fommen/welches wir auch gethan/vnd war allda Reif vnd allerlen Frücht vberfluffig zubefommen. Bieman den Flußeins fahret / so ligt eine von ihren Stadten an der lineben Handt. Es fennd auch zwo andere Stadte an der rechten / dawir unfern meis ften Handel gehabt.

Den 26. Dito haben wir Beifel in onfern Schiffen befoinen/ gegenetlichen von den unfern fo am Landt waren/denen wir Bein zu trincken gaben/dellen fie fich fo voll als Saw gefoffen haben.

Die Baya oder Golfo Antongil iftwol 10. Deilen brent/ligt gegendem NordOft, und Sud West, ist wol bewohnet/und voll Stadt und Dorffer/welche Huner/Geiffe/Reif/auch Limonen/ Citronen und Pommerangen/groffer als in Portugal/in groffer menge haben. Darinnenift ein Inful fo bewohnet ift/ und allerlen Früchte hat / neben noch andern dren Infuln/daben es gar ficher ond

Baya de Antongil.



RESERVED THE RESERVED TO THE RESERVED THE RE

Dise gehen also daher mit eim hültzern sehilt so ihnen menig wider die büchen geholffen, machen starck getranck von hönig und reißt. Ihre heuser siehen 2 schüch hoch von der erden, wegen der gistigen thier, haben mit den Hollendern gescharmitzelt, und seindt ihrer wool 9 oder 10. todt gebliben, und wol 30. Heuser verbrandt worden. Die Insul S. Maria ist mit obsecheten leuten bewonet, Alda hat ihr König hörner ausst dem Kopst welche im gar starck und vest angemacht. Haben auch Ochsen alda mit großen starcken hocer oder bückel ausst dem rücken. Auch schaff deren schwantz ein Virtehill von eim Schaff Zuvergleichen Hat an diem ort auch wil Limonen. Citronen, und Pomerantzen, wonnen auch wil Schlangen. Lindwurm. Eydechsn. und Geißs alda, wie in der beschreibung weitleußtiger gemelt wirdt. Est.



NOTE TO BE T

ond aut ift mit den Schiffen auff Uncker zuligen. Hatauch allda aut Baffer / so vom Gebirge herunter fallt / da wir vns nach nots

turfft versehen.

Es hat auch ein halbe Meil davon ein aroffen Kluft/da man Wasser genug find. Un demfelben Stuft/etwan vierdhalbe Meil ins Landt zur lincken Handt/ift ein Stadtlein oder Dorff/fo gar nit befestiat/da vnaefehr 200. Dauser waren / vnd sennd zur rechte/ da sich der Rluß zertheilet / noch z. folche Städte / so mit Vfeilen pinbadunt/ vnd die Hauser vnaefehr 2. Schuch vber das Erdreich erhaben gewesen/welche auff 4. oder 5. Pfeiler gebawt / von Stro und Gerohrich außgemacht und gedeckt. Die prsachen/daßihre Baufer alfo erhoben fennd/ ift daß fie fur den aifftigen Thieren/als Schlangen/ Enderen/ Chamelion/ und andern/fo alldain groffer menae fich finden/moge gefrent und versichert werden. Die Den schen sepnd gar schwark / ibr Haar und Bart iff auch wol sehwark/ aber nicht frauk/wie der Barbaristen/haben auch ihre Nasen und Livven nicht fo formiret. Es ift ein dauffer und ftarck Bolck/fehr zum voll sauffen geneigt / also daß sie sich taglich truncken trincken in eim Getranck fo vo Honiavit Reif gemacht wird/vit fie lauffen nacket/außaenomen daß sie vor irer Schamein Tuch von Baum: wollen gebrauchen / Sie machen saubere Decken darauff sie sien/ ihr Wehr ift ein Spieß von g.oder 10. Schuch lang/vn ein groffer hulkener Schild/fennd aber nicht alle gewaffnet/haben von vns gez lernet/in maffen hernacher foll gefagt werde/ die Buchlen zu fürch ten/den sie anfangs vermeinte/daß sie nicht weiter reichten/ denn sie lang waren. Jest aber fürchten fie fich gewaltig / alfo daß z.oder 6. mit Buchfen ihrer ein aroffe menge in die flucht treiben. Runfferne Ringe/vnd schlechte Glaserne Corallen/damit sie sich an Arm vnd Halfizieren/ift ben ihnen aute Baar. Dawir am Landt ben ihnen gewesen/haben sie vns wol empfangen/vnd musten wir mit ihnen ihres Getrancks trincke/ so von Honig vn Reif gemacht wirdt/wie jest vermeldtift. Wir handelten mit ihnen / und bekamen alles voll auff/alle Abendt aber findt wir wider in vnsere Schiffe gangen. Den

20

Den 3. Februarij haben wir fo groß Ungewitter erlitten/daß wir von unfern Unckern getrieben worden/in groffer gefahr unfere Schiffe zu verlieren/doch gab Gott gnad/daß es wider fill war/ und haben unfern verlornen Uncker wider gefucht/und an das erste ort gelegt/und Gott gedancket/daß wir ohne groffen schaden dars von kommen waren.

Den 5. Dito sennd wir gefahren unsern Schelg uder Nachen zu suchen/die wilden Leutaber hatten den zerbrochen/ und alle die ensene Nägel außgezogen/hoffeten und warteten drauff daß unsere Schiff alle da solten verderben/ und da wir zu ihnen ben dem Bfer/ da sie alle gewaffnet stunden/fommen sennd/haben sie Stein nach uns geworffen. Da wir geschen/daß sie uns also seindlich empfangen/send wir widerumb zu unsern Schiffen gerudert/dann wir uns nit begerten zu rechen/oder auch zu wehren ohne besehl von uns

fern Dberften/denen wir die fachen anzeigten.

Dens. Dito sepnd wir an dem fluß wider hinauff gefahren/all da Bieh und andere ding zu kauffen/sie stellten siehaber gar feinde lich/dräweten und wurffen nach uns mit steine/wir aber sepnd auch drauff vorsehen gewesen/ vn haben auß unsern Nachen neben dem Land ein kleinen Ancker in grund geworffen/schossen mit unsern Büchsen unter sie/wiewol sie sieh dafür nit forchteten/dann sie solches ungewont/ und meineten daß die Büchsen nit weiter reichten als sie lang weren/dasse aber befunden/daß s.oder 9. von den jeigen tod blieben/sennd sie dem Baldzu gefloßen. Dawir aber an das Landt kamen/haben wir ohn gesehr 20. oder 30. von ihren Häusern verbrennt.

Den 9. Februarij sennd wir an die andere seiten / allerley Note turffizu fauffen / gesahren / sie haben sich vnwillig gestellt / dawir aber ihnen ihre Dauser zu verbrenen dräwete / haben sie vns Bieh/Früchte/vnd alles was wir bedurfften / genugzu gebracht.

No TA. Hie foll man mereten/daß es ben C. Bona spei, wegen deß Werbelftroms/gar gefährlich ift/dann selten ein Jahr/daß da feine Schiff bleiben. Es ift auch vberauß gefährlich zwischen der

Inful

REFERENCE BEFERENCE FOR THE FERENCE FOR THE FE

Insul Madagascar und Cofala in Africa, alldaein truckens ort/Baixas de India genennt/so lauter Corallen felsen sepnd/und müßsen dennoch alle Schiff/so von Portugal auff Indiam järlich 5. oder 6. fahren/dadurch: Dann selten geschichts (schreibt Linschot) Linschot in daß sie ausserhalb der Insul (als wie diese Hollandische Schiffe seiner Schifgethan) sahren/es were dann daß sie lang aussgehalten wurden/und cap. 48.

beforgten/fie fondten das Jar in Indiam nicht fommen.

Anno 1585. ift das Admiral Schiff/S. lago genannt/mit vollem fegel auff diefen Relf gefahren/ond darinnen fecten blieben. Der Admiral Fernando de Mendoza, der Schiffman/mit 10. oder 12. anderen/ sennd als bald ins Boot oder Nachen gesprungen/ und nach 17. tagen mit groffer Muhe/Gefahr/hunger und Durft in Africam anfommen/ da fie von den Caffres oder schwarken nas ctet aufaegogen fennd worden. Etliche der andern/fo noch im grof fen Schiff und ben nah 500. Perfonen ftaret waren darunder 30. Beiber/viel Jefuiten vand Dunche / haben durch das zureden eis nes behernte Tealieners/mit namen Cyprian Grimaldo, den grof fen Boot oder Nachen/ob er faftauch zerbrochen/auf dem groffen Schiff aenommen/denfelben gefliett und gefaubert/vnd fennd alfo wol ihrer 90. davon gesprungen / deren sie wol 40. ins Meer acworffen / vnd mit wehren / Handt vnd Urm denen fo auch darein wolten abgehamen. Endtlich nach 20. tagen findt fie/wie auch zwo andere Personen/so sie auff bretter acbunden/ jum Admiral in Africa ans Land fommen/die andern aber alle erfoffen.

Eshat sich newlich zugetragen/daß auß Cochim ein Schiff S.Petro genent/nach Dortugal hat fahren wöllen/welches 6. grad vber die linea æquinoct. Sud, Sud, West von Goa auffdrucken Land/so darnach B.de S.Petro genennet/gerathen/vnd ligen blieben. Die so darinnen gewesen/haben ihr Schiff zubrochen/vnd ein klein Jagtschiff darauß gebawt/darein sie die beste Waaren gelade/vnd sepnd allelampt zu Goa ankoinen. Dieweil sie aber da gelegen/sepnd sie mit vberauß gewaltigen grossen. Dieweil sie aber da gelegen/dagegen sie sich haben müssen werschangen/denn was sie erdapt/ist verloren blieben.

1506. Im Februario.

CAP. IV. En 12. Feb. haben wir unfere Uncker/da wir mit aller Note

turffe wol versehen / wieder auffgehaben / vnd sennd auf: Der B. Antongil mit einem Nordtwindt gesegelt.

Im Martio.

Den 2. Martij bekamen wir ein Westwindt / damit wir Df und Dit zum Nord nach der Insul laua zugesegelt sepnd.

Im April. Inf.S. Brandaen.

Im Martio und April befunden wir / daß der Compast oder Magnetnadel ben der Inful S. Brandaon ben nahe zween Strich

oder Theil von dem rechten Nord gewichen war.

Nota. Daß diese Inful S. Brandaon gerad unter dem 30. Grad Longitud. liegt / wie auch die Inful Ormus, und ift also die groß fefte Elbweichung der Nadelnach dem Dit oder Morgen daselbst wie wir in unferm Wegbuchlein augenscheinlich bewiesen. Daß aber die Nadel daben zween Strichen / das ift /32. oder 1. Theil abaewichen / folches fol alfo mit der groffe declination Magnetis à Polo Mudi, so Mercator obseruirt/nit autreffen/weil 14. Theil pnaefahr 221. Grad ift/dann der gange Erdfreiß in 360. Grad ges theilet / da man nun folche Zahl mit 16, Theilet/fompt 221. Grad darauft / und also hat es der wol erfahrne Schiffman Sebastianus Gabatovon Venetia, vngefahr Ilmo 1507. auch obseruirt/wie auch der Liuio Sanuto in seiner Africa, wer Lust hat fan weiter in meinem Lateinischen Wegbüchlein lefen.

Nel sua Geographia del Africa lib. z.

> Wirhaben auch def Orts den truckenen Sandtauellen/fo die Portugafer in ihren Schiffahrt Carten anzeigen/nicht finden kons nen/obwir wol viel Gewirbelftrome gefehen/ ftill Wetter hat vns hie fehr veriert/doch mit dem newen Don haben wir Winds genug

auf dem Westen und Nordwest bekommen.

Ises Maio.

Den 27. Maij / hat unfer fuß Waffer im Schiff fehr abges nommen / derwegen unser Portion das halbe Theil ift germaert/ also daß jeder taglich nur 4. Mutsfen/das ift maefahr teiner Rus renberger Maß/befommenhat/ darüber wir wegen der groffen Hise vnuerträglichen Durst gelitten/alfo daß ein Trunck 2Bas fer ein Real von achten/(das ift 16. Bagen) gegolten.

Den



Den 13 July, Ist der Oberste aus der Insul Samatra Zu unserm Jachtschiff Komen, dasselbige Zubesehen, Warde auff Türckisch bekleydet, Brachte uns ein geschenck von Beteln bleter, sosie mit Kalck imerdar im Maul Keumen, Hete gar ein Ernsthafftes und strenges ansehes, Hielte sich doch hernach freundslich gegen uns, und beweiset uns große Reuerentz ett.



NAMES OF THE PROPERTY OF THE P

Den 5. Junif saben wir eine Insul/ so wir meineten die Insulm Im Iunio. Engano zu sepn/desthalben wir vno alle zusammen/ der Hoffnung Süswasser da zubekommen/ sehr erfreweten. Dawir aber näher hinzu kamen/war es eine Insul ben laua an Streto de Sunda, vn.

ter dem 9. Grad Eleuationis gegen Mittag.

Den 6. dico, sennd wir naher dem Landt gefahren/da wir 6. oder 7. Nachen mit Wilden gesehen/welche sill hielten / und zu uns nicht durfften. Wir haben vermennt mit einem grossen Nachen gar ans Landt zu kommen/welches da sie junen worden/sind sie uns mit ihren Nachen vorkommen / und stunden ihrer wol 40. oder 50. am Bfer / mit ihren Flishbogen in der Handt / sie warenwol gar nacket/jr Wesen und Geberden aber gaben/ daß es ein Barbarisch und grawsam Bolck war/also daß unsere Leute nicht ans Landt has ben aehen dürffen/sondern kamen wieder in die Schiff.

Den 7. dito, haben wir das Ect/oder Spike der Inful Suma- inf sumatra

tra, so ein hoch Landtift/gesehen.

Da wir den 11. dito, gar onter das Landt fommen / fennd viel

Insuln da gelegen/darben wir vns nieder gelassen.

Den 12. dito haben wir etliche Schiff gesehen / deren eines nahe ben vns kam / dem seynd wir entgegen mit einem grossen Machen gerudert / haben mit ihnen geredt (kundten sie aber nicht verstehen) sedoch haben sie vns Wasser gewiesen / darüber wir vns seder mit Wasser ersättigen solten.

Und war es gerad 4. Monat / daß wir an fein Landt fommen/ noch feine Erfrischung gehabt. Unser Jagtschiff wurd nach Sumatra alle Gelegenheit zu erfahren/gesand/dann da wir lagen/war

es unbewohnt.

Den 3. Junij / fam der Oberfte von Sumatra unfere Schiff zu besichtigen / welches mit groffen Ceremonien und Gepräng ges

Schahe.

Erwar auff Türckisch angelegt/mit eim Tulband/oder großen Bund auff seim Haupt/sahe gar ernstlich auß/hatte kleine Augen/arosten

groffen Augenschedel/wenig Bart/ vnd brachten vns ein geschenck von Blettern/fo fie Bettele nennen/ diese Bletter und Ralch femen und effen fie immerdar. Denfelben taa ift unfer Jagtfehiff wider zu uns fommen / zeiget uns andie Freundschafft dieses Bolets / und brachte uns ein theil Cocos, das sennd Indianische Rus auch Metonen/Bribet/Rnobloch/ und eine mufter Dfeffer und von ans derm Gewürk mit sich/das vns sehr erfremte.

Den 14. Ditto haben wir vns mit Waffer verfehen.

Den 15. Ditto ift ein Nachen (fo fie Drauwe nennen) neben dem Land gerudert/den wir/doch mit autem willen/an unfer Schife fe gebracht haben / vnnd denen so darinnen waren Gilber und von unseren Waaren sehen lassen/die ihnen wolacfallen/ und haben uns nach dem Streto zugewiesen/vnd viel von Bantam mit zeneben gedeutet / daß daselbst alles volauff zu finden wer: Go haben wir ihnen wieder mit deuten zu verstehen geben / sie solten mit vns fahren/ so wolten wir ihnen Gelt geben/also hat einer 5. acht dovvelte Realen und ein rohte Haube begert / fo wir ihm bewilliget / und ift alfoim Schiff Mauritius geblieben/fo vns den Wegnach Bantam weisen folte/ da segelten wir neben viel Infuln herumb.

Den 10. Julijals wir neben ein Stattlein gefahren / fennd an unfere Schiffe viel Schela oder Nachen foinen / die brachten uns viel Indianische Cocos oder Ruß und Huner zu kauffen / so wir

von ihnen für andere Waaren getauscht.

Bantam in

Streto di Sun-

da.

Den 22. Dito sennd wir bist vnaefehr 3. Meil ben die Stadt Bantam fommen/ und legeten uns neben ein Inful/am Abendt ift ein Nachen mit Vortugafern an wnfer Schiff fommen/soder Gubernator von der Stadt aufgesandt/zu erfundigen was wir vor Schiff hatten / vnd fur Leut weren: Wir antworteten das wir da fommen weren onfern Dandelzu treiben/drauffie ons fagten/daß da eben das rechte Pfeffer Land und Pfeffer genua zu unferer laz dung were/weilen auch das newe gewächs vorhanden/vnd in zwep Monatzeitig fenn murde/darüber wir vins fehr erfrewten/dann wir Schon 15. Monat und 12. Zage auff der Reple mit groffer Befahr/ 21rmut

NAMES OF THE PROPERTY OF THE P

Armut und Wiederwertigkeit gewesen waren und hatten durch

groffe Rranckheit viel Bolets verloren.

Den 23. Juni haben wir vnsern Under wiber auffgehoben/ vnd sennd gar nahe der Stadt Bantam gesahren/vnd vns neben 4. kleine Insuln/so recht Nort von der Stadt ligen/nider gelassen. Denselben tagist der Sabandar, so fast der Dberste nächst dem Rönig ist/zu unsern Schiffen kommen/vnd fragte vns /was wir da suchten/drauff wir antwort gaben/daß wir Pfesser und ander Ges würkzu kauffen kommen weren/vnd gut Gelt vnd Waar/so wir ihnzum theil sehen liessen/mit gebracht hätten/welches ihm wol ges kallen/vnd sagte/daß Ladung genug für unsere Schiffe dazu vberskommen were/hat vns auch viel guts bewiesen.

Auff dito fennd auß der Stadt ein ganker hauffen Nachen an Statt Bant

wnsere Schiffe fomen/so allerlen Proviant/von Hunern/Enern/ Cocos, Bananas, Buckerrohr/Ruchen von Reiß gebacken/vnd

andere ding mehr zu fauffen brachten.

Den 24. ist widerumb viel Boleks mit allerlen Waaren zuvnssern Schiffen kommen/so vns grosse Freundschaffterzeigte/vnd wie sie sich stelleten/waren sie vnserer Unbunft sehr erfrewet/vnd sagten vns/daß allda Pfeffer genug zu vberkommen/vnd daß in eisnem Monat das new Gewächs soll enngebracht werden. Item/daß der Pfeffer in zehen Jaren nicht so wolfens gewesen/dann man z. oder s. Säcke für ein Catti (sennd vngefehr 10. Nürnberger Bülsden) kauffen köndte/da man gemeinlich nur ein Sack darfür zu kauffen pfleget. Jeder Sack wigt 45. Pfundt Hollandisch gewicht sift vngefehr zo. Pfundt Nürnbergisch/vnd soll also das Pfundt vngefehr ein halben Basen Nürnberger Gelt vnd Gewicht gekost haben.

Densetben Tag umb den Mittagist der obgemeldte Sabandar wider an unser Schiff kommen/und begeret von unserm Capitayn Major, Cornelio Houtman, daß er ans Landt den Gubernatozem zubesuchen kommen wolte. Zu derselbenzeit war daselbst kein Bönig/dann er ein Monat vor unserer Ankunst auß der Stadt Palimbam.

D Palim-

Palimbam, so er belägert/mit eim stück Geschüß/da er die Stade bennahe erobert/geschossen worden/welches Todt von der fremboten Nation in Bantam sehr beklagt worden/weil er ein rechtschassener König gewesen/vngesähr 25. Jahr alt/vnd hatte 4. Sheweisbernachgelassen/(davon die älteste nicht vber 15. Jahr alt) vnd einen jungen Derrn von 3. Monat/sojhm im Königreich succediren soll/berhalben war daselbst ein Gubernator, so sie Kypate nennen. Dieser Kypate ließ an unsern Capitayn Major begeren/daßer ihnbesuchen wolte/darauss man ihne antwortet/daßer wegen seiner Commission solches nicht thun dürste / ließ aber dem Gubernator bitten/daßer erstlich zu ihm in das Schiss säme/alsdann wolte er auch ans Landt gehen. Er begert auch von vns/daßwir näher an die Stadt sommen solten/welches wir auch gesthan/vn seynd gesegelt biß an die ander Insul/so nur ein halbe Meilt von der Stadt/da gutegelegenheit zu auchern war.

### CAP. V.

ISOG.

En 25. Junij des Morgens hat der Gubernator zume drittenmal an unser Schiff gefandt / undthäte unserm Hauptmann zuwissen/daß er in unser Schiff sommen wolte / und begerte / daß unser Hauptmann Major ihmmit einem Nachen biß auff den halben weg/jhnzu entpfangen / solt entgegen fahren/welches also umb den Mittag geschehen. Also fam der Gubernator mit viel Boleks anunser Schiffe / da man ihn alle unssere Baaren hat sehen lassen/so ihm wolgefallen/ und begerete/wir solten an das Landt kommen/die Stadt/ und alles was darinn/wezte zu unserm besten/ und sagte uns viel guts zu/ man hatte ihm. statzliche Berehrung und Geschenet gethan/ damit ist er wieder an das Landt gefahren. Seine Leute/somit ihme waren/haben nicht allein: Portugessisch/sondern auch andere Sprachen gerect.

Palimbaro.

Der Gubernator hat sich auch gegen uns erbotten / wo ferrn wir mit shmuach Palimbam (so etwan 15. Meil von Bantam nach

Abende:

THE THE PROPERTY OF THE PROPER

Abendt gelegen) die Stadt erobern. Acht / vnd de...

Romge zurechen mit wisern Schiffen fahren wolten/so wurden siemit aller macht zu Landt dahin ziehe. Dann/wie sie sagten/sond ten wir fast nahe ben die Stadt / so nur von Dols/ vnd mit einem Zaum vmbgeben war/ fahren/ vnd dürfftennur auß vnsern Schiffen darauff zu schiesten. Uuff solch Geding wolte er mit vns ein Contract auffrichten/ vnd vns ein große menge Pfesser liefern/ darzuer vns gute Pfandt vn Geissel angebotten. Unsere Dbersten aberwolten solchesnicht annemen/emschuldigten sich/daß vnser an Wolsf zu wenigweren.

Den 26.ift der Barent Hain Commissarius auff dem Schiff

Mauritio gehling gestorben.

Den 27. und 28. Junif sennd täglich viel Leutzu unsern Schiff

fen fommen/fo vas allerlen zu fauffen bracht.

Den 29. dito istem Repser/dessen Batter vor zeiten Repser vber alle Rönigedergangen Insul laua gewesen/an unsere Schiffe kommen/dieser aber/wegen seines bosen Lebens/warwenig geacht. Erredet gut Portugassisch/dan seine Mutter ein Portugassin von Malacca-war/dieser Repser hatte große Conspiration mit den Portugassen/sons zur selben zeit noch mit besandt waren.

Den 30. Junij ist Capitan Cornelius Houtmann mit einem Machen in die Stadt mit dem Gubernatore zu contrahirn ge-

fahren.

Den I. Julij ist gemelder Houtman wider nach der Stadt ge. Im Iulio. fahren/vil brachte mit sich ein schrifftlich Contract vil Berbündts nuß vom Friede/so er mit de Gubernator auffgericht/welches der Gubernator mit eigner Handt gutwillig unterschriebe/daß wir alle da fren solten handlen und eynfauffen was wir wolten. Darnach ist der Capitan Houtman in die Stadt mit unsern Leute/die zubesichtigen/spacirn gangen/so alle auffs köstlichste gepußet/mit Same met und Seiden angelegt/vil ihre Behren an der seiten hatte. Dem Capitan hat manein tiresol oder umbellam, ihn wieder der Sonz nen Hige zubeschüßen/ uberm Haupt getragen/ und gieng vor ihm

O ij .

ein Trometer/fo bisweilen zur luft auffachlasen. Darnach wurden fie zu dem Repfer geführet / fo ihnen ein Collation auff Indiamisch gehalten / da der Houtman von den Portugafern ist erkandt wors Den/welche ihn zu Lißbona vor der zeit gesehen hatten.

Den 2. Julii fennd an unfer Schiff viel Rauffleut fommen/fo ons Ofeffer angebotten/wir aber femmeten das gewichte allda nicht/ und wolten nit fauffen / ehe dann wir ons erft weiter befragt hatten.

### CAPVI

Bantam.

Tewirdt von nothen fenn/ damit der gunftige Lefer defto bef fern Bericht habe / daß wir ein wenig von der Stadt Bantam, von ihren farcken Gebawen/ Handel/ Trachte und

Religion schreiben.

Bantam ift die furnembste Rauffstadt der Infut laux Majoris, und ligtungefehr 25. Meildurch den Streto de Sunda, ju bens den seiten der Stadt laufft ein Fluffins Meer/forber vierdhalben Schuch nicht tieff / defihalben feine schwere Schiff darein fonnen/ vñ mag die Stadt ungefehr fo groß fenn ale Dinchen in Banern/ dero Mauren/fo vber zween Schuch von gebacken fleine nicht dick/ mit fpisigen Geten (wie Paftenen) auf und eingebawt fenn/dars auff vberauf viel Gefchus von Metall/fie wiffen es abernit recht zugebrauchen/fondern findt darab fehr erfchrocken.

Auff ihren Wallen haben sie auff einen Buchsenschuß von einander hohe Blockhäuser von Mastbaumen und anderm Holk gemacht / fo dienen dem Reinde zuwehren / wann er fturmen wolte. Die Häufer/so fast alle unter Cocos Baumenstehen/sennonur pon Stround Gerohriagemacht/mit vier groffen Solkern-

Die reichen Leute haben ihre Rammern mit Geiden oder von Baumwollen Leinwaten Borhang vmblegt und behangen.

Die frembden Nationen oder Portugafer/ Chinefer/Araber/ te. wohnen alle aufferhalb der Stadt/da eine groffe hulberne Rirche ober Moscea ift / in welcher Machometische Lehr gelehrt und ges

führt



A. Ift die Statt Bantam, in der Insel Iaua, sie haben ihren eigenen König seindt Machomethisch im glauben. B. sindt 4. Hollendische Schüff, so allda auff Anckern gelegen, C. der Hollender Lossement. D. der Portugaleser wohnung. E. der slüs. F. der psesser marckt. G. der Hollender Marckt. H. Chineische dolchen marckt. I. Die Porcelanen marckt. K. Chineser wohnung.

L. Ein Jauanisch Schüff, welchs gar geschwindt und behendt segelt ete

führt

111

führt wird. Was aber fürnemme Edelleute fennd / die habenihr eizgen Moscoa in ihren Saufern. Es find daselbst auch dren Wärcki/auff welchen täglich von allem gnugzu kauffen gefunden wird.

Die ganbe Gelegenheit ift allhie Figurtich zu feben-

A. Ift die Stadt Bantam.

B. Sennd die 4. Hollandische Schiff/so vor der Stadt auff dem Anckergelegen.

Ift der Hollander Lofament / dassie ihre Waaren fent

hatten.

D. Der Portugifer Wohnung.

E. Der Fluß/so mit einem Schlagbaum zugemachtwird/vnd das nechste Häußlein ist / darein man den Boll von als len Waaren/so auß und enn wöllen/bezalt.

F. Der Pfeffer Marcht.

G. Der Hollandische Marckt.

H. Der Chineser Dolchen Marckt.

I. Der Porcellanen Marckt. K. Der Chineser Wohnung.

L. Ein Jauanisch Schiff/ so gar geschwindt segelt / also daß wir dasselbe mit einem stillen Wetter nicht haben erfolgen konnen. Ihren Segetrollen sie auff/wie ein Mappa auff einem Sterchen.

M. Ist die Machometische Rirch/so von Holk gebawet.

Die Gassen in Bantam sennt gar vnordentlich gebawet/ vnd gar sotig/voll vnsaubers Wassers/da man muß durchlaussen oder vberfahren/ dann sie keine Brückenhaben. Es sinden sich daselbst viel frembder Nation auß China, vnd den Insuln Moluccis, Malucca, Pegu, Bengala, Malabor, &c. so grossen Handel und Gewerb treiben.

Ben Bantam herumb wächst der Pfeffer / der im Augusto und Septemberzeitig ift. Die Muscatnuß kommen dahin von der Inssul Banda, die Näglein von den Insuln Moluccis, wir haben da Muscatnuß gekaufft / das Pfundt ungefähr und einen Kreuber.

O iii Man

Man findet auch da Huner/Hirsch/Fisch/Reiß/wnd allerley Obs/als Pomerangen/Limonien/Granaten/Melonen/Kümmenting/Zwiebel/Knoblauch/Trauben/wnd Indianisch Obst/als Auanas, Cocos, Bonanas, Manges, Doryens, Iacca, Bruna, &c. Haben fein Brot/brauchen darfür Reiß/das Ochsen-Reischift am thewersten/dannman einen Ochsen 7.3. oder 9. Gülden bezahlen muß.

### CAP. VII.

Je Jananer unnd Ennwohner zu Bantam fennd fiels vnnd halkstarrig / tretten gar hochmutig daher / sennd Machometisches Glaubens / welchen sie erst vor 35. Jarn angenommen. Es fennd aber noch gar viel Benden unter ihnen/ und die den Abgottern dienen. Esift ein lugenhafftig und diebifch Bolef / dem garnit zu vertramen. Fre Rlendung fo wol armer als reicher Beiber und Manner / ift ein Tuch von Seiden umb den Leib / fo mit einem Gurtel mitten deft Leibo fest gemacht wird / wie diefe Figur außweiset. Sennd sonst gar nacket / gelblächtig von Karbe/vnd gemeiniglich mit bloffem Saupt. Die Reichen aber has ben ein Bundt wie die Turcken/ andere ein fleines Saublein auff dem Rouff. Thre Priefter fenuvon Mecha und auf Arabia. Ifi re Wehren fommen auf China, und fennd Dolchen/fo fie Cris neunen/ welcher Sefft oder Sandthaben allzeit wie die Bestallt eis nes Teuffels von Helffenbein oder Holg gar funftlich geschnutz pet ift.

Dud ist der Abris des Teussels in dieser eigenen Figur/allhie zu Nürmberg / von einem Hefft eines vberaußsehönen Chinest schen Dolchen / so die Hollander auß Laua gebracht / abgerissen worden / die Klinge war damaskiniert / wie die gegossene Klingen / und war wie ein Flammen / hatteein hölkerne gar artig gemachte Scheide. Es wird allda keiner gefunden ohne solchen Dolchen / Jung oder Alt / Armoder Reich. Jakleine Duben von 5. oder 6.

Jahren

# LEVT AVS DER INSEL TAVA

30



Ein Stoltzer Jananischer man mit seim Chinesche dolchen auff der seizen dessen hefft oder handtheben ist wie einn Teuffel dan diser so hie neben gerissen nach eim rechten dolchen so von Jana Komen Conterfait ist. Zu der rechten ist ein weib so Reiss ge Kaust und also haim teegt Die Zur Lincken Ist wol eine von den für nembsten weibern Dess Pfessers

wechst viel alda an den Cocos oder Mussebeumen ete



NOTE THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

Jahren haben denselben / dann es eine grosse Schand unter inen dæ were / so einer ohne solchen Dolchen daher gienge. Sonst gebraus chen sie auch im Krieg Schild und lange Spieß / aber fein Gesschüß von Buchsen. Der König friegt will ein flein Brsach wieder seine Nachbaren. Die Lauaner nemmen so viel Beiber als sie wöllen / und so vielsie ernehren können / der gemeine Mann aber hat nur ein / oder bisweilen zwen Sheweiber / und 10.20. oder 30. Rebsiweiber. Sie scheiden gar leichtlich die She/wann sie sre Weiber 5. oder 6. Lag gehabt / so sie sihnen nicht dienen / schiefen sie dem Batter dieselben wieder seim.

Die fürnemmen Weiber (deren die reiche Leut aar viel haben) werdengar genam von vielen verschnittenen Dienern verwahrt/ alfo / daß kein ander Manne Verfon/ janicht ihr eigen Sohn/in der Weiber Wohnung gehen darff. Diese liegen die ganke Nacht und fewen Bettele Blatter / und faben eine Dienstmagd/ fo ihnen immer zu den Leib frauet. Die Rebiweiber fennd nur Dienstmaad ben den Cheweibern / und muffen auffwarten und mit gehen / wann das Cheweib aufigehet / daß mit groffem Ge prang gesehicht. Die Rebsweiber / so man alle faufft und verfaufft / werden felten schwanger / dann die Chemeiber die Frucht vmbbringen/man kan schwerlich auß der Klendung die Reichen por den Armen fennen / dann sie alle ein Baumwollen oder seis ben Tuch vmb den Leib bif vber die Bruft tragen / vnd vmb die Mitten sennd sie mit einem andern Tuch ombaurdet / vnnd haben die Weiber das Haar / oben auff dem Ropff / zu hauffen in die hohe gebunden. Da sie aber auff ein Hochzeit gehen / haz ben sie eine guldene Krone (wiewol etliche von schlechtem Goldt) auff ihrem Haupt / vnnd guldene oder filberne Ringe am Urm / jedere nach ihrem Standt. Sie fennd fauber an ihe ren Leibern / dann sie sich funff oder seche mal auff einen Taa waschen / so bald sie etwas angerübret / ihre Notturfft oder Ches pflicht verricht / lauffen sie als bald bis an Half ins Wasser/ Defihala

deßhalben auch das Wasser zu Bantam sehr ungesund / und sennd wond etliche sovon dem Wasser getruncken gestorben. Dann sie alle dreinsaussen sie sehren gestundt. Die Weiber sennd faul/denn sie den ganken Tag nichts thun als ligen / und müssen die leibeigne Leut alle arbeit thun. Die Manner siken den ganken Tag auss einer Decken / und keinen Bettel Blätter / haben 10. oder 20. Weiber umb sich / da schlagen die Leibeigenen auss einem Instrument / wie ben und ausse machen also eine Meloden darauff die andern klopsten ausse ein Beiber tanken / sie springen abernicht in die hohe sondern wenden den Leib / Urme und Schulternwunderbarlich umb und wider umb / und thut sede ihr vermögen / daß sie ben dem Mann/welcher sie stetig ansiehet/in gnaden senn/ und jhn zu ihrem theil bes kommen möchte.

Die Edelleut/Burger und Rauffleute haben ihre Sie und Hofe aufferhalb der Stadt/da ihreleibeigene Leut alles bearbeiten/actern und pflanken/und ihren Herren um Reiß/Huner/Dbo/Pfeffer un andern dinge in uberfluß verforgen. Es ist da das reiche Pfefferlandt / so in groffem uberfluß an den Baumen/wie der Hopfe und die Weintrauben ben uns wachst es sennt aber gemeiniglich wol 20. körnlein oder beerlein an einem sträußlein/ist aus

fange grun/ond wenn es zeitig ift/schwark.

# CAP. VIII.

Je Chineser treiben zu Bantam den größen Handel/denn sie allerlen Jahr im Januario s. oder 9. große Schiffe/mit allerlen Waaren/dahinbringen/als Porcellanen/Seiden/Damaschfat/Bisam/Eibet/Rohrgolt/Quecksilber/Blen/Rupffer/Wachs/eisene Pfannen/Chinesische Dolchen/so sie rennen/wund Jauanisch Geldt/so doch in China gemacht/wnd sie Caixos nennen/dessen Abris in der hie neben liegenden Vis gur zusehen.

Diese



EXTREMENTAL PROPERTY OF THE PR

Die Chinefer Kauffleut, wie auch die Weiber, Haben lange Kleijder, Seindt behende Klüge leutt und beijnach wie die Juden alhie. Die fürnemmen weiber werden alle in stül, so umb und umb mit seigden umbhangen, getragen: Sie betten den Teuffel an Die gemainen Weiber gehen also daher, und tragen Porcelanen schalen und andre wahren, in einer butten Zu Kauff. Dis ist ihre Müntz so in China gemacht, und in Jaua und India gangbar ist, et so



THE REPORT OF THE PROPERTY OF

Diele Muns ift von einem vermischten Metall/ben nahe wie Dlen/hat zu mitten ein gevierdtes Loch / dardurch 200.ben ennanz der geschnuret werden/deren gar viel in Hollandt gebracht/vnd gar bis aen Nurmberg kommen sepnd / gelten bisweilen 12000. bismeilen 11000. ein Real von achten / das ist 16. Baken/nach dem Deren vielauf China gebracht werden. Sie gebrauchen aber zu laua noch ein andere füvfferne Muns / die auch auß China fomvt/ von der dicke und schwere eines Drts Thalers/ die hat auch zu mitz ten ein Loch wie die andern/vnd aelten deren 2000. Stück ein Real pon achten/ das ift 16. Baken / Damit fauffen fie allerlen Baaren. Die Chineser aber führen gemeiniglich wieder Vfeffer zu ruck. Sie wohnen / wie gesagt / aufferhalb der Stadt Bantam, haben aber schoner Hauser als die von der Stadt/ihre Bewelber sennd groß und gevierdt/von Stein außgemawret/darinn fie ihre Baas ren für dem Rewer erhalten / sonft sennd ire Saufer auch von Rohr und Stroke/ und sennd die Leute behend und flua/lassen fich nichts tawren Gelt zu verdienen/fennd ben nahe wie die Juden in unferm Lande / dann sie nicht außgehen ohne Goltwagen und Waaren/ und richteten offtmals auff unfern Schiffen vor Bantam ire Rrame auff/wie in einem Rauffhauß. Sie machen auch dafelbst viel Brandtenwein von Reifi vnd Cocos, so die von laua ben nacht licher weil fauffen und trincken / fonst durffen sie es nicht thun / in Warnemmung / daß er in ihrem Machometischen Geses verbots tenift.

Die Chineser leben da frey. Wann sie sich daselbst niedersent und ein Jahr oder etlich bleiben wöllen / so kauffen sie ein Beib zwen oder drey so viel sie wollen / leben mit einander wie Sheleut. Da sie dann wieder nach jem Landt verzensen wöllen/verkauffen sie Weiber wiederumb / vnd haben sie Rinder / so nemmen sie die mit sich nach China. Sie haben sonderlich keine Religion/sondern betenden Teussel an / für welchen sie Wachserenen brennen/sinzen und bitten daß er sien keid shun wölle dann sie das wissen daß der Teussel von sieh selbst böß ift / und daß Gett gut ist / der niemand

niemand lend thut/fondern alles guts/darumb man jhn (nach jhrer Mennung) nicht darff anbeten.

Defihalben haben sie gemeiniglich aufffren Chinesischen Dols

chen/wiezunor vermeldet/die Figur eines Teuffels.

Die Leut wissen gank und gar von keiner Aufferstehung/ sons dern halten wer gestorben ist / der ist vund bleibet todt in ewigs keit.

Sie tragen vmb die Stadt in ihren Butten Porcellan Schasten / vnd andere Waaren zu kauffen / vnd haben gemeiniglich ein Tirefol oder Vmbellam, so sie vber den Ropff halten vnd tragen/damit sie gegen der Sonnen vberauß große Hise verwaret werden.

Die Rauffleut und Weiber senn mit langen Rocken angelegt/ wie diese vorige Figur anzeigt. Die fürnemme Weiber aber wers den in einem Stuel/so mit Seiden umbhangen/getragen.

### CAP. IX.

Lowir dann mit unsern Schiffen vor der Stadt Bantam lagen/ist der Sabander den 3. Julij/Unno 1596. wieder darzu fommen. Er war uns gar günstig / und hat uns nachmals viel guts gethan. Dieser berichtet uns von dem Gewicht allba/wie thewer der Pfeffer war / und gab uns den Rath/ wir solten nur faussen.

Den 7. dito / schicket der Gubernator einen Mann zu uns/ und ließ uns durch denselben für dem Renser warnen / dann er ben allen Edelleuten umb Hülff ansuchte / damit er Gelegenheit hätte/ unsere Schiff zu uberfallen. Dann weil er gar arm / suchte er eine

Beut dauon zu bringen.

Den s. dito/hat der Repfer an die Schiff gefandt/vnd lude vnsfere Hauptschiff und Steurleut/Aldele Dersonen/Befehlhaber/ Eronnmeter / und Büchsenmeister zu gaste / sie solten doch komsmen und frolich mit ihm senn. Diesen Unschlag hatten die Portus

gäfer

REFERENCE REFERENCE DE LE REFE

gafer helffen machen / vnd trachteten vnfere Schiff alfo ihrer Besfehlshaber zu berauben / daß sie dieselben hernachmals desto leichster mochten erobern und epnnemmen. Wir aber haben solches wol verstanden / und auff solche Judas Gasteren zu kommen uns entsschuldigt.

Den II. dito/da der Reyfer spürete/ daß sein Unschlag nicht ans gehenwolte/zog er von Bantam nach lacatta, so jest Sunda Cala- sunda Calapa.

Den 12. Julij hat man vns in der Stadt ein Hauß verwildliget.

Den 13. dito / ift der Commissarius Reinier von Hel. mit acht Adels Personen/vnd ein Theil Waaren/von jeder Gattung einwenig an das Landt gefahren / vnd bracht die in ein Nauh so vns zugeordnet war / daß wir allda solten fent haben/vnd sennd tägslich Rauffleut zu vns kommen / so vns für vnsere Waaren Pfeffer geben wolten.

Den 15. und 16. dito/fennd viel Edelleut/Rauffleut/auch Chivenfer und Uraber in unfer Sauß unnd Schiffe kommen / so uns Pfeffer angebotten/unfer Commissarius aber woltzu wenig dar für geben.

Den 25. dito / ift der Gubernator wieder zu unfern Schiffen Fommen / hateiliche Waaren besichtiget und gefaufft / und rieth

wns/wir folten Dfeffer fauffen.

Bu derselben Zeit haben die Portugafer mit ernst und Berefstung groffer Geschenck ben dem Gubernator angehalten / daß manwns den Handel versperzen / und das Landt verbieten solte/ und sagten / wir weren keine Rauffleute / sondern Landtfundschaffer / dann sie zu Lisbona wol viel Flamengos gesehen / aber nie dergleichen.

Es war einer unter den Portugäfern / so zu Malacca geboren/ mit Namen Peter Trivide, so sich auffe Himmels Lauffwol vers flunde / vnnd gang Prient durchwandert hatte. Dieser ist vns

E ij gar

gar gunftig gewefen/fam taglich zu vnfern hauptleuten/vnd wars nete fie / daß fie gar vbel thaten/fich mit dem Ennladen fo lange que faumen / dann es die rechte Zeit were / zeiget vins andere Sachen mehr an / darumb er von den Dortugafern fehr gehaffet/ vnd nache male in seinem Bette ermordet worden.

Im Augusto.

Im Augusto haben wir auch wenig Waaren gefauffe und epn= acladen / fo une von den Portugafern ben dem Gubernatore vbel aufgelegt / vnd fagte / wir fuchten nicht zu fauffen / vnd ift der Gubernator darzu mit groffem Gelt von den Vortugafern bewegt worden/daft er une den Handel gar verfverzt und verbotten hat/und daß man uns fein Reiß/noch andere Sache mehr an unfere Schiff führen folte/ Alfo/ daß es damals mit vnferm Sandel vergebens war. Darzuhatauch geholffen / daß der Gubernator vns viel schuldig gewesen/ und unsere Leute die Bezahlung ihme abgefor dert hatten/ welches ihn sehr verdroffen.

Den 29. Augusti schickt der Gubernator einen von vnfern 26 dels Versonen / mit einem Tolloc, das ift / einem Jauanischen Dollmetfcher/vnd etlichen seiner Leut/fampt neun Leibeianezu vn= fern Schiffen. In der Nachtist uns ein Schreiben zu fommen! daß unfere Leut / fo in der Stadt ben unfern Gutern geblieben / fo viel als ihr gefangen weren / Darumb fie begerten / wir folten den Tolloc, fo in onfer Schiff fommen war / mit feinen Leuten nicht auffhalten / sonst mocht es ihnen vbet gedeutet / vnnd das Leben. fosten.

Den 30. dito, haben wir den Tolloc mit den andern Javanis feben / fo in unfern Schiffen waren / fren und loß gelaffen / und in die Stadt gefandt. Dieweil er zu vns gefagt / allen muglie chen fleiß anzuwenden/ daß unsere Leut uns gefolget werden sole ten.

Auff den Abend famen vier von unfern Sehiffaesellen zu vns/ die zeigten an / daß unfere Leute wiederumbein beffer Dern hätten ! und daß sie verhofften zu uns zu kommen / so baldezwen Juncken

oder

oder Schiff fo allda mit Negelein und anderm Gewürk geladen/ und nach Malacca fahren wolten / (welche die von der Stadt bes fürchteten/daß wir sie nemen mochten) verrenft weren.

Den 1.2.3. und 4. September ift schreiben von unsern Schif, Im September. fen ju dem Gubernator, und von dem Gubernator ju uns fin und her gesandt/wie auch von unsern Leuten/so ihrer o.aus den fürnembsten / vnd ben sich wol sechs oder sieben taufendt Bulden

hatten/am Landt auffachaften wurden.

Den 5. September/da wir vermerchten / daß unfere Bute und Freundlichkeit uns zum nachtheil und schaden dienete/fennd wir fast an die Stadt mit unsern vier Schiffen in der Riaur B. verzeiche net/ gefahren / ja fo nahe/ daß wir nur z. Rlaffter tvaffer hatten/ has ben alsbaldt mit zwen Schlupen (das sennd groffe Nachen) dren 3. Iuneken ge-Juncten oder Javanische Schiff fo ben der Stadt lagen/hie mit C. verzeichnet/genommen/vnd zu unfern Schiffen bracht.

NEWS TREE BEFORE THE PROPERTY OF THE PROPERTY

Die 2. Javanische Schiff waren mit Fisch und Cocos oder Indianischen Ruffen geladen/vnd funden ein fürnemen Chinesis schen Man darin. Das dritt hatte 10. Last/das sennd 400. Centner Regelein / Z. Laft oder 100. Centner langen Dfeffer / ein theil Benzoin, iff ein wolriechendes Gummi/vnd Piementa da Rauo, eins geladen / darauff auch c. Malabaren der Portugafer leibeigen / die wir auch mit namen/ welche fro gewesen/ daß sie von der Portugas fer Dienst erlofet waren.

Es war noch ein Juncken oder Schiff fo in der Figur mit H. perzeichnet / Davon die Vortugafer ab und zu mit fleinen Nachen gefahren fennd/welches mit 25. Last Megelein/ wie wir von den Ges fangenen erfahren/geladen war/darzuwir mit unfer Dinas oder Vaatschiff genahet sindt/welches da es die Vortugaser gemercht/ haben fie das Fewer darein gesteckt/ und ift alles verbrannt worden.

Den 6. und 7. September/dawir fein schreiben auf der Stadt befamen/fennd wir abermalnechst unter die Stadtgefahren/ und haben mit vinferm Geschus dareingeschossen / vnd dannt viel Leut troffen / wie wir darnach vernommen. Sie haben auch auß der

Stadt

Scharmutzel.

38

Stadt mit groffen Stutten gefchoffen/von den Portugafern ges fchehen/(dann die Javaner wenig damit wiffen ombzugehen/ja forchten fich darfür/haben uns aber mit allem ihrem schiessen fein andern schaden gethan/dan daß fie in deß Mollenars Schiff durch einen halben Maftbaum gefehoffen.

Den 7. gefchaheein Scharmunel/fo fich alfo verlauffen.

Wir fahen ein Juncken oder Javanisch Schiff/in der Rigur mit D. gezeichnet/fegeln/nach welchem wir onfer Pinas oder Jagt schiff mit 26. Mann alebald gefandt haben. Da die Juncte folches gefpurt/ift fie neben ein Inful geflohen / welche von vnferm Pinas (in der Figur mit E. gezeichnet) ift verfolget / darüber aber auff den Grund foinen. Da die von der Stadt/fo aller dings mit 24. Fuften oder Schifflein/auffihre weise armirt/fertig lagen/folches gesche/ fennd fie in guter ordnung in zween hauffen herauf gezoge/ fiebe has ben unfer Pinas zur rechten/wie hieneben mit F. verzeichnet/vnd 17. wie ein halber Mond/zur linete mit G. vermeint angegriffen / habe was mit ihren Spieffen fehr gedrawet/vit menneten mit der groffen menge def Boleto uns zu vbereilen. Da fie uns aber zu nahe fame/ habe wir dapffer unter fie gefchoffe/ vit wenig gefehlt/ vit ift alebald (da die meinfte Gefahr vorhanden) die Pinas wieder vom Grund entlediget. Dannwir mit onferm Boot oder Nachen ben zeit ein Uncker aufgeworffen/damit wir vns vom Grund gewunden oder gezogen / und dawir die zeit nicht hatten den Uneber wieder auffous heben / haben wir das Senlabgehawen.

Dieweil wir nun vne vom Grund ledig zumachen umbgiens gen/fennd die fieben Juften vns fo nahe fommen / daß fie in unfern Boot oder Nachen/fo von der Pinas nachgeschlepfft/gesprungen/ das Seplabgeschnitten/vnd den Nachen davon geführet haben/fie fennd aber mit unfern Metallftucken/fo mit Steinen und eifern Burffeln geladen / vnd mit handrohren dermaffen empfangen/ daßeinerzu grund gangen/vnd die andere 17. nicht sonahe koms men dorffen. Dann ohne zweiffel fennd ihrer vber die 100. auff dies

fer Rirbe todt blicken.





SEPERAL THE PROPERTY OF THE PR

Den 5 6. und 7. Septemb: 15 96. Geschach ein Scharmutzel, wegen das die von der Statt, 9 fürneme Hollender und 6000. oder 7000 gulten wahren aufgehalten. A. Ist die Statt. so nach den schiesten aber keinen schaden that. B. die Hollendische Schiff so mit schiessen großen schaden in der Statt thun. C. dreis Jauanische Schiff mit vischen und gewurtz geladen so die Hollender genomen. D. noch ein Jauanisches schiff mit gewurtz geladen so dauon segelt. E. der Hollender Pinas oder Facht Schiff. so dem schiff D' nach spreistet. F. G. 24. Fusien, mit Jauaner so die Pinas mit ihrem eigenen schaden angrissen. H. ein Schiff vol gewurtz, das die Portugalesser verbrandt haben etc. 2020.



NEED THE PROPERTY OF THE PROPE

Eswaren ihrer wol 60. in einer Fusten/ und sassen also auff eine ander / daß sie sich nicht wehren kondten/ sie hatten nur Spieß und Bogen/ mit Geschüß haben sie nur ein einzigen schuß geschossen/ unt ihren Flisbogen niemandt beschädiget. Unser Pinas ist dar nach wieder zu unsern Schiffen kommen/ fuhr hart an der Stadt dahin/ und schoß ein stud Geschüß in die Stadt/ sie schossen aber nichts/ dann sie mit steinern Rugeln geschossen/dannit man viel ungewisser/ als mit eisern Rugeln schiesset.

#### CAP. X.

En s. 9. vnd 10. September bekamen wir Brieff von vn:

ferm Capitayn Major Houtman, darinnen er vns be: Im septemberfohlen/daß wir nicht mehr schiessen sollten sollte spiessen

der Gubernator, daß er ihn/vnd die ben ihm weren/wolte spiessen
lassen/verhofften sonst/daß sie ranzonirt/oder auff Gelt geschäht
sollten werden. Darauff wir ihme antworteten/ sie sollen solches
thun/vnd sollten die Ranzon/oder Loßgelt/so wolfen als es mügz
lich beschliessen.

Den II. September bekamen wir Brieff von dem Gubernatore, und auch vom Capitayn Houtman. Der Gubernator schrieb/er wotte vonsere Leut wolledig geben/wo serrn wir one stille wurden halten. Wolten wir aber Buruhe machen/so wolte er one auff ein andere weise besuchen. Wir liesen som sagen/wir wolten seiner dawarten/denn mit Worten were one nicht zuhelffen/er soll unsere Leut ombein billieh Losgelt ledig lassen/ und soll one den and dern Tag ein gute Untwort geben.

Den 12. vnd 13. dito, haben wir noch feinen Beschend auß der Suche waß Gtade befommen / vnd dieweil vns Wasser gemangelt / dann wir ser. auß der Stadt keins befommen kondten / haben wir vnsere Uncker aufgehaben / vnd sennd außgefabren Wasser ausgehaben.

Den 17. September fennd wir ben dren oder vier Jufuln foms men/da ein fo groffer va ftarcker Fluß deß Meers gewesen/dz Mols

lenar

lenar und Schellinger mit ihren Schiffen in taufent Gefahr gewes sen / dann sie ben nacht auff einen Felsen kommen waren / das ander Schiff aber mit dem Pinas sennd an die Insul ohne Gefahr kommen.

Dafelbst haben wir vusern Uncker außgeworffen / und fennd ans Landt gefahren / die Leute / so wir da gefunden / haben uns Wast fer gewiesen / doch haben wir ihnen zwo Buchsen scheneten muffen.

Den 18.19. biß zum 24. dito, sennd wir ombgangen Wasser zu holen/dann es mit ongelegenheit geschahe/ ond musten gute

Wacht halten/daß wir nicht vberfallen wurden.

Den 25. September haben wir unfer Uncker auffgehaben/und

fennd wieder gegen Dit nach Bantam gefahren.

Den 27. segelten wir nach dem Nord Dsi dem Lande lauazu. Den 28. sennd wir allzeit neben dem Land laua Dst Nord Dst zugefahren/vmb den Mittag aber haben wir mussen vnsere Uncker außwerffen / wegen der großen Meerflusse / so ben dem Streto gewesen.

Den 30. scynd wir wieder fort gesegelt.

Den I. Detober kamen wir destabendts an eine groffe Insul/ drey Meilen von der Stadt Bantam gelegen/dawir/dieweil ein guter Grundt war/geanekert.

Um andern Tag haben wir sehreiben bekommen daß unsere Leute am Landt von einander unter den Edelleutenzertheilet und unsere Waaren allegenommen und auch außgetheilet weren.

Den 3. 4. und 5. dito, da wir uns wieder gar unter die Stadt gelegt/empfiengen wir schreiben/daß unsere Eeut durch unsere Zuskunfft wiederumb besser gehalten/und verhofften/man solte sie umb ein summa Belt ledig lassen. Die Javaner liessen uns auch anzeisgen/fie wolten einen von unsern Leuten zu uns schieben/mit dem vorbehalten/daß er sieh wieder stellen solt/der solt uns alle gelegens heit/wie die sachen beschaffen waren/anzeigen.

Den 6. dico, in der nacht ist einer von den unsern an unsere Schiff kommen/der erzehlete uns alles was sieh verlauffen/wie

daß

Im October.

AND THE PRESENCE OF THE PRESEN

daß sie /da sie die Stadt beschoffen / zertseilt und gefangen sepen worden / und daß die Javanerisnen hart dräweten /also daß sie alle stundt vermeinten umbs Leben gebracht zuwerden. Die Javaner hatten ihnen hart zugesent/sie solten ihren Glauben anneme / drauff sie alle geantwort/daß sie lieber sterben wolte als solches thun. Bber das hatten sie dren von den unsern mit gewalt aust sihre Weise ges schorn / und waren die Portugäser darzu gelaussen / daß man sie sihnen zufaussen geben solt / botten groß Gelt das ür / und wolten sie nach Malacca senden. Es war aber (sagter uns) besser worden/vir waren wieder alle frey gelassen / also daß sie gehen mochte wo sie hin wolten / und sem größer Gefahr besorgten / allein daß der Gubernator 3000. Real von achten für Ranzon oder Loßgeltbegerte/verzhofften aber siewolten es auss 2000. Real von achten beschließen.

Den 3.9. und 10. dito, hat man stetig mit ennander zu accor-

dirn gehandelt.

Den II. Dewber ist die Vergleichung getrossen/der gestalt/ Ranzon. daßwir ihnen 2000. acht deppelte Real geben solten/so wolten sie woser ihnen 2000. acht deppelte Real geben solten/so wolten sie woser ihnen Schiffe sommen lassen. Ind soll all. was wir genommen/voser senn und bleiben/dargegen solten wir alle die Baaren/so sie alle bereitaußgetheit/so wol auch die Schulden fom ann von zuthun war verlieren/vond damit solt der Friede gar beschlossen sont polsten wir macht haben in der Stadt wies derumb zu handelen und zu sauffen wie zuvorn. Item sie solten vons zu Bersicherung zween Fürneme von den ihren zu Gessselm in unsere Schusse stellen/vond als denn solten wir schüldig senn 1000. doppelte Real zuerlegen/vond sie alsbaldt das halbe theilvon unsern Leuten zuentledigen. Darnach solten wir schulden die andern 1000. Real bezahlen/sowolten sie unsere Leute auch spre lassen/vond wir auch sihre Gessselel. Welches alles bender seites wol geshalten/vond den 12. vond 13. dito verricht worden.

Densetben Tag famen viel Nachen an vufere Schiffe fo pus

Huner/Eper/ und allerlen Dbs zu fauff brachten.

Den 14-dito haben wir in der Stadt denen/so uns behalff-

Den 15. 16. 17. und 18. dito fennd von unfern Commiffarien am Landt gewesen/welche viel Pfeffer in der Stadt gekauft/vnd

zu Schiff gebracht haben.

Den 19. Detober fennd wir wiederumb in der Stadt gewefent und haben ein gut theil Pfeffer epulaufft/verhofften/fowir täglich alfo folten fortgehe/daß wir baldt unfere Ladung haben folten-Aber das Glack und die Portugafer fennd vus zuwider gewesen/ deun fie fo vielzuwegen gebracht / daß der Gubernator uns aufferlegt hat/ wir folten fein Pfeffer mehr kauffen/wir hatten ihm denn die 1400acht doppelte Realen bezahlt/fo wir im (wie er gefagt) schuldig wis ren / wegen daß wir auff feinem Grundt und Gebiet ohn fein Ers taubnuß/geanckerthatten. Darauff unfere Dberften zu ihm gans gen/vnd sich mit ihm vertragen haben.

Dawir dann vermennt wieder ennzufauffen/lief er uns folches wiederumb verbieten/damit wir fehr von ihm betrogen worden-

Bud dader Gubernator von den unfern definegen angesproz ehen ift worde/ daß er seine Zusagung nicht gehalte/gab er zur Unts wort: Erhatte fein Bein in seiner Jungen/er fondte fagen/was er wolf/vnd dennoch andere thun. Ind ob woldie lauaner, Chinefer, Araber, Machometaner, jaauch (inder still) etliche Portus gafer/viel Guts zu verfauffen vns angebotten/haben wir doch für raftfam gefunden / dieweil es ofine Sorge und Mufe nichtgesches hen fonder/nichts mehr zu fauffen. Und wenn man die Wahrheit von den Javanischen sagen foll/foift es ein betrieglich und trewloß Bolet/das vielverheift/vnd wenig halt.

Den 25. Detoberift ein Portugafischer Gesandter von Malacca (fo Portugafisch ift) zu dem Gubernator zu Bantam foinen/ der brachte ihm ein Geschanct von 10. taufent acht doppelte Reas ten/fojhm der Gubernator von Malacca gefandt/ daß er vus den Handel allda verbieten folt. Der Gubernator (fo ein geiniger Mann war) hat fre auch angenomen. Bon diefem allem fennd wir pon offigedachtem Herrn Sabandar, vi von andern guten Freuns

KERETER KERTER K

den/gewarnet/vnd liessen vns sagen/wir solten vns in der Stadt nit sinden lassen/wolten wir nicht wieder auffgehaltenwerden. Und wie zur selben zeit noch einer von den unsern in der Stadt war/musste er sich mit gefahr still halten/und brachte ihn unser Haußherr/da wir unsere Herberg gehabt hatten/und uns sehr gunstig war ben nächtlicher weile/unter etlicht Decken verborgen/an unser Schiff. Der zeigete uns auch an/wie daß er mit seiner Gesellschafft 2. Junzten oder Schiff somit Meuseatnüß und Folio geladen/und von Banta kommen/nahe ben der Stadt liegend hätte/die er uns wolt te verkauffen/mit der Condition, daß wir die holen solten/als wañ wir sie genommen. Haben also mit einander accordirt, und ist als ter Fried mit der Stadt außgewesen.

### CAP. XI

En 1. November sepnd wir mit unsern Schiffen hartan die Stadtgesegelt/die 2. Juncken zuholen/darauff wol 30. leibeigene Persone gewesen/so sich alsbaldtzur Weste gestellet/dam sie nicht wusten/daß ihr Herr mit uns verglichen war/davon alsbaldt 4. oder 5. zu todt geschossen worden/ und sepnd die vbrige alle ins Meer gesprungen/vn nach der Stadtgeschwoms men. Wir brachten die Juncken alsbaldt ben unsere Schiffe/ und

namen die Waaren/fo darinn waren/zu vns.

Das Portugäsisch Schifflein/so den Gesandten von Malaccagen Bantam gebracht/lag hart an dem Landt/dahin schiesten wir 2. von unsern Schlupenoder Nachen/dah sie es holen solte/die Portugäser aber/so darinnen waren/schossen schiefter darauh/ daß unsere Nachen haben weichen mussen/ond ist einer von den uns sern todt geblieben/darauff alsbaldt auß unsern Schiffen mit großem Geschüßen auff das obgemeldte Schifflein geschossen worden/ der gestalt/daß wir es gar verderbt/und ist desselben Hauptmann todt blieben. Solches haben wir erfahren von denen/sous noch bismeilen etwas zu fauffen gebracht/sagten auch/daß wir drey oder vier Mann mit unferm Gefchüt in der Stadt zu todt gefchof. fen hatten/ defimegen fie ein Armadazurufteten/ damit fie vne mols ten anareiffen.

z. Luncken genommen

Den 2. Novemb. haben wir ein Juncken oder Schiff geschen/ so nach Bantam zu segelte/darauff wir mit vusern Schlupen oder Nachen gerudert. Dawir nunnahe daben famen/hatten fie diete Decken wie Schankfleider gespannt/darhinder sie sich gehalten. Bufere Leute haben mit Buchfen va Stucke fo Stein va Burf fel schiessen/dapffer darenn geschossen / die in der Juncken haben fich auch dapffer gewehret / fie schoffen auff vns zu mit Plippfeis len/fo sie durch ihre Spief wehen wie ein Rohr/ damit sie der ons fern acht oder neun verwundet/dannes fielen die Ofeil in folcher menge /alswann es Pfeilauf dem himmelgeregnet hatte. Die seihre Flispfeile sennd dunn vnnd leicht/alfo daß sie nicht durche achen : auff einen nacketen Leib aber fonnen fie zween finger tieff das mit schiessen/vn ist die spiken/so von Nohr/also gemacht/daß sie im Leib ftecken bleibt / deffen Abrif hienach in der Figur Cap. XIII. zusehen ift. Dadenn diese Leut gesehen/daß ihre Wehr wenig ge holffen/fennd sie in ihren Boot oder Nachen gesprungen/davon gerudert/vnd haben vns die Juncke oder Schiff/fo mit gedurrten Rischen und Reiß geladen / gelaffen. Darinnen funden wir zween todten/vnd fenndihrer noch dren in dem Boot geschoffen worden/ waren vberall 40. Mann farck.

Den 6. dito, dawir gefeben / daß feine Hoffnung vorhanden mehr zu Bantam zu handeln/haben wir unfere Uneter auffgeha-

ben/vnd fennd nach dem Ditzugefegelt.

Den 7. dito, famenwir an einen Plug/ 6. Meil von Bantam, da wir vns mit Waffer verschen/ vnd bif hieher sepud vns noch Rauffleute mit Vorcellanen nachgefolget/vii fagten/daß viel Leut/ wegen unsers wearensens/betrübt waren/ und sehr verlangten/ daß wir solten wieder fommen.

Sunda Cala-

Den 13. dito, sepno wir weiter gefahren/ond auff den Abend ben der Stadt Sunda Calapa, fo jest lacatra genannt wird/anfom=

men.



Die Insul Iaua Maior, Ligt under dem 8 grad Eleu Pol ad Meridiem, darin die für, nombste handelstatt Bantam ist. Ob wol Jakatra oder Sunda Calapa, vor disem ein gewahige Statt gewossen so durch Kriege verwüsst. Nit meit non dieser Insul. Ist der Cap Draco An. 1577. wol 20 stundt, mit großer gefahr, auff dem grundt gelegen ete.



THE REPORT OF THE PROPERTY OF

men. Ioan Linschor vermeldet in seiner Schiffahrt/ daß diß die fürnembste Handelstadt in Iaua sep. Welches wolalfo gewesen/
ift aber durch Bnglück oder unordentliche Regierung jest gar ver-

fallen / vnd fennd alle frembde Rauffleut weggezogen.

Den 14. Novemb. haben wir zween der unsern nach der Stade zugesandt/wir hatten aber zween andere dargegen zu Pfandt oder Grissel die fagten uns / daß viel Volets auß der Stadt mit ihren Gutern gestohen were / so sich für unser Unsunft unnd grossem Geschüß gefürcht. Es ist uns allhie allerlen Prouiant / und mehr als wir beaerten zu unsern Schiffen zugeführt worden.

Den is. dito / sepnd wir wiederumb fort gefahren/vnnd ift das Schiff Amsterdam ungefahr zwo Meil von der Stadt auff ein Felsen gefahren / ist aber bald wieder ohne grossen Schaden darab

fommen/ und sennd wir also ferzner gesegelt.

Den 2. December/sennd wir neben dren Städte/sowir zugleich. Im Decemb. auff einmal haben sehen können/gefahren/(ich vermeine es sehen lique, Ca-Iapra, Mandalique und Caioaom gewesen) segesten vor Tubom ioaom. stürüber/und haben uns nieder gelassen Cidayo.

Den 3. dito / ift viel Wolcks auf der Stadt kommen/fo vns augefagt/wir folten da bleiben/dann es Nagelein und Muscatnuß allda gnug zu kauffen hatte / und brachten sie ans Schiff Amsterdam, an dem sie am meinsten ab und anaekahren/weil es nechst am

Landt gelegen / von ihrem Ronige etliche Confecten.

Den 4. dito/fennd sie wieder zu dem Schiff Amsterdam sommen/vold brachten für ein Geschenck etlich gut Dbs/vold ein großen Wogel/so Fewer gestressen / vold gar seltsam von Gestallt war. Umb wnerhörts wunders willen hab ich diesen Wogel nach dem Les ben abmahlen lassen / welcher vogesähr noch so groß ist als ein Schwaan/vold mit schwarsen Federn geziert / welche also geschaffen / daß auff einem jeden Riel zween Schaffe herfür gehen / soden Straussen Federnnicht vogleich senn. Erhatkeine Flügel/auch seine Zung / zu öberst auff dem Haupt hat er ein rundes hartes Schildlein/welches so hart als ein Meerschneckenhauß/hat starcke

Rlawen/damiter fich wehret und felbst vertheitiget/schlagt mit den Ruffen hinden auß wie ein Pferd. Ift wolfur ein Miractel der Na turzu halten/ dieweil er feine Zunge hat/ond was er iffet/das fehlus chet und verschlingeter/und fan einen Auffel einer Rauft groß gans verschlingen. Und darüber fich noch mehr zu verwundern/fo vers Schlinget er fewrige / aluende Roblen ohne einige Berlegung. Er verschlinget auch gern Giffchrollen der füle halben/wird in Indias nischer Sprach genande Eme, Niftet und zeucht auf in der Inful Banda, von dannen auch diefer gebracht / vnd Johanni Schellins ger/ Patron deß Hollandischen Schiffs Amsterdam genandt/ von dem Ronig Cidayo, als er daselbst mit seinem Schiffauff dem Uncker gelegen/neben andern mehr Berehrungen/gefchencke wors den / den 4. Decembris / Unno 1596. Ift hernach in demfelben Schiff / als ein newes vnerhortes Ding /gen Amsterdamges bracht / allba er ber Befellschaffter einem / fo das Schiff außgerus Ret/durche Lok zu Theil/vnd dasetbst von vielen seichero /als ein Miractel und wunderliche Creatur & Dites gefehen worden/ und fan noch täglich von denen/fo es begeren gefehen werden/ift fonften ftarcker lebhaffter Natur. Diefe Bilde faaten vns / wir folten eis nen Mann an das Landt / das Gewurs / fo da in Bberfluß zubes fommen wer/zubesiehtigen/abfertigen/alfo ift auß dem Schiff Amfterdam ein Mann mit einem Dollmetfeber / fo eines Portus aafers Leibeigen gewesen / aus Landt gefandt / dargegen wir 3.oder 4. von den ihrigen zu Beiffel in unferm Schiff behalten. Nachdem unfer Leut an das Landt fommen / hat man ihnen alles auts bewies fen/vnd 40.oder 50. Ballen Ragfein sehen taffen / man hat sie auch por den Ronia gebracht/ der inen viel Guts gefagt und vermeldet/ er wolte den andern Zag felbst zu unsern Schiffen mit unfern De berften zu contrabirn fommen / vnd ließ vnscre Leut wieder nach den Schiffenführen.

Den 5. dito/habenwir unfere Schiff zierlich zugerüft/alle unfer Fahnen lassen fliegen/ und deß Ronigs Ankunffterwart/ ungefahr umb Mittag/seynd uom Land s. oder 9. zierliche grosse Fusten





oder Schiff voll Dolcks nach unfern Schiffen zu aefahren / da fie aber vnacfahr auff halbem Beg gewesen / haben fie fich zertheilt/ und sennd deren dren dem Schiff Amsterdam zu gerudert. Reinier von Hel Commissarius, und Johan Schellinger Schiffe mann/vermennten/daß der Ronig darinn wer/haben fich oben auff dem Schiff gehalten/daß fie den Roma entvfangen mochten/vnd fennd die lauaner wol 200. farct in das Schiff Amfterdam gee fliegen. Defihalben der Commiffarius Hel faate: Bas machen fo viel Leut im Schiff? Darauff einjeder von de Yauanern alebald fein Chinefischen Dolchen (dauon vorn vermelt) aufgezogen/vnd auff unfer Bolck zugestochen haben / so sieh auffs wenigst folches versehen / vnd haben also in einer furken Zeit 12. der unsern zu todt Sollander izgestochen/vnd zween/ so sich fast gewehrt/gar sehr verwundt/vnser ersplagen ander Bolet / so unten im Schiff aewesen / da fie folches gesehen/ haben so dauffer mit Spiessen von unten auff durch die Abernes Ben gestochen / daß die lauaner alldamicht langer bleiben fundten/ fie trachteten mit Gewalt onten in das Schiff / durch die Luncken (fo groffe Thuren fennd) deren zween offen gestanden / zu steis gen / aber unfere Leut haben, den Enngang mit bloffen Cortelas fen und Spiessen ritterlich verwaret. Mittler Zeit haben fie Fewer gemacht / die Zundestrick angezundet / und den groffen Stücken / fo mit Steinen und Würffel geladen / Fewer ges ben / damit sie baldt die Flucht genommen / mehrentheils ins Meer geforungen / und ihren Suften oder Schiffen zugeschwom: men fennd / deren zween Juften nicht weit von unferm Schiff las gen / dauon die eine mit einem arossen Stück getroffen wors den.

Infere andere Schiffe / da fie das schieffen und getummel hos reten / sennd sie als bald in ihre Schluven oder groffe Nachen mit ihren Wehren gesprungen/nach vns zugerudert/vnd haben die dritte Fusie der Feinde / darinn ober die 100. Mann antroffen/ Darauff fie mit aller Macht gefehoffen / alfo / daß diefe lofe Berras ther all ins Meer gesprungen/pnd trachteten mit sehwiffen daruon aufone

# 48 Der Hollander Erste Schiffahrt

zu koinen/wir aber mitzween groffen Nachen folgeten ihnen dapfer nach/vnd haben darauff gehawen/als auff unfere rechte Feinde/die unter dem Schein deß friedens uns hatten wollen in unfern eigenen Schiffen verrähterlich ermorden.

Es waren auch noch drey andere von ihren Fusten / so unser Pinas oder Jagtschiff vermeyntenzu vberfallen/welches sie/weil dars auff nur 7 oder s. Mann gewesen/so im Werek waren einen newen Mastsordzu machen / leichtlich hätten thun können/da sie aber gessehen/daß ihre Leut so dapffer ins Meer sprangen/sepnd sie wieder mit Machtans Land gerudert. Fre andere vbrige Fusten sepnd von weitem liegen blieben/sahen dif Spiel an/vnd dorfften nicht näher kommen.

Wol 170. Wilde ere schlagen. Insumma/wirhaben sie also entpfangen/daß shrer nichtwber 30.von 200. so in den dren Fusten gewesen/ans Land kossien sepnd/wiewolwir auch ein wberauß großen Schaden gelitten/12.von von sern Männern also zu werlieren/die alle also bald stock todt gefallen sepnd/wnd waren mit Namen Ioan Iacobs Schellinger Schiffsmann/Renier von Hell Commissarius Gillis Gillisen Utelse Person/Barent Bonteboter, Arent Corendrager, Cornelius von Alemar Simon Ians Vlischur, Iost der Zimmermann/Adrian der Metselar, ein Portugäsischer Leibeigen/vis zween junge Knaben/soeiner nicht wber 12. Jar alt gewesen. Darauß wol zu bes schliessen/daß diß ein morderisch Bolet gewesen / dann sie diese Knaben/wie auch den andern/mehr als 12. Stich oder Bunden/nach dem sietodt waren/geben haben.

### CAP. XII.

1596. Im Decemb. En 5. Decemb. habenwir dest Nachts unfer Uncker auff genommen/ und nachdem wir das Schiff Amsterdam mit Bolet versehen/seyndwir nach Dit zugesegett.

Den & dito / fennd wir fommen ben eine groffe Inful / Ins de Madura genandt/dawir one nieder gelaffen.

Deß

NAMES OF THE PARTY OF THE PARTY

Defi Abends sennd zween fleine Nachen an unsere Schiff formemen/brachten uns Zeitung von irm Dbersten/so uns viel guts ans sagen ließ/ und begerte (wie sie sagten) wir solten da bleiben/er wolt uns Pfeffer zu fauff geben/wir aber glaubten es nicht.

Den 7. dito / famen sie wieder mit etlichen Früchten und Obs an unsere Schiff / zeigten uns an / ihr Dberster wolte deß andern

Zaas felbst zu vnfern Schiffen fommen.

Dens. dito / fam ein groß selkam Schiff / und dren fleine voll Bolcks/vom Land zu vns gefahren/vnd ruderte ein fleines vorher/ die uns saaten/ihr Oberster were da. Darauff man ihnen anzeigte/ fie folten nicht zum Schiff Amfterdam, fondern zu dem Schiff Mauritio fahren. Sie aber wolten nicht/vnd dachten / dieweil fo viel darauff todt/follt wenig Bolck darinn fenn / ruderten alfo dem Schiff Amfterdam zu/da fie alfo ungefahr ein langen Svieh weit vom Schiffwaren/haben die unfern (fo von den vorigen noch vers bittert waren) dren oder vier groffe Stucke/fo mit Wurffel gelas den/auff sie loß gebrandt/damit sie grossen Schaden gethan / vnd viel zu todt geschoffen haben/ die andern sprungen ins Meer/denen wir mit Nachen nachgesenet/etliche zu todt geschlagen/vnd 10.oder 12. dauon (daß wir den Grund und Fürnemmen deß Dberften wifs sen mochten) gefangen genommen / fondten aber von ihnen nichts vernemmen / als daß sie vns sagten / ihr Dberfter Bischoff / so von Mecha, wer auch mit in der Justen gewesen / vnd todt geschossen worden/ben demfelben war ein Rleinot gefunden / so noch verwaret wird. Wir lieffen fie also wieder nach dem Landt fahren/behielten allein zween junge Knaben / so darnach auch von vns geschwoms men sennd/wir befamen auch def Dberften Sohn/fo noch gar flein war / den wir wieder nach dem Landt gefandt.

Auff den Abend haben wir unsere Ancker auffgehaben / und

sennd dauon gefahren.

Den II. Decemb. sennd wir ben 2. fleine Insuln/so von armen Fischern bewohnt / fommen / da wir vno nieder gelassen/ vnnd sie brachten vno Fisch/Huner/vnd andere Früchte zu fausten.

#### Der Hollander Erste Schiffahrt 50

Den 13. dito/fennd wir wiederumb fort gefegelt.

Den 4. dito / befamen wir ein Weft Bindt / fo uns recht foll ges dient haben den Moluccis zu zufahren/dann wir nur 200. Meilen daruon waren. Bu Banta war ons gesagt / daß es jest ein gut Jahr von Raglein allda gemesen war / vnd daß wir daselbst für eine Rus stung wol eine groffe Rammer voll Naglein hatten befommen fonnen.

Goift von den Commissariis, und andern vorgeschlagen wors den/daß wir folten dahin fahren/ dieweil wir aber fo ein langwirige schwere Rense gehabt / vnnd so schwach von Bolck gewesen / ift folche Repfe von dem meiften hauffen/weil jeder wiederumb nach Hauf verlangen hatte/wieder rathen worden.

Den 24. dito/da une der Bindt zu wieder/fennd wir an der Ins

ful/da wir zuuorn gewesen/wieder anfommen.

Den 25. dito/ift der Ioan Mollenar, Schiffmann auff Mauritius Schiff/gar ploklich gestorben/also/ daßer in einer Stund ges fundt und todt war.

Den 28.29.30. und lenten December / fennd wir feets umbganz aen/die Baaren/ und alles was une noch dienstlich senn mochte/ vom Schiff Amfterdam auß zuladen/vnd lagen nahe ben der inful/datäglich Prouiant von Fischen/ Hunern / Hirschenfleiseh/ und allerlen Früchte umbein rechtes Gelt/anua zu befommen/al= lein/da war fein Baffer für vns.

1597. 21mfferdam berbrande.

Den II. Januarij / Da wir alle Gachenauf dem Schiff Am-Das Schiff Rerdam aufgeladen / und das Volck in unsern andern Schiffen aufgetheilt/haben wir das Fewer darenn gesteckt/ und gar verbren= nen lassen.

Solches ift zwischen der Inful Madura und laua geschehen

wie in der vorigen Charta von laua, pag. 45. zu sehen ift.

Den 12. dito/fennd wir wiederumb ferener gefegelt/es war aber einzwiespalt unter uns / dann der eine wolte gegen West / der ander wolte Ditzufahren. Mehrertheils find wir Bestzugesegelt/daß wir neben Bantam wiederumb famen / das Schiff Mauritius

aber

NEW PROPRESSION OF THE PROPRESSI

aber ift Sud Dit/dafes die Infut laua vmb fol fahren/zugescgelt/ und sennd wir ihm endlich auch gefolgt.

Den 14. Januarii haben wir wiederumbdie Ditleiten der Inful Madura gefehen/ond fennd darnach durch viel fleine Infuln Sud Inf. Madura. aefahren.

Den 16. dito /ift unfer Pinas oder Jagtschiff / in der Morgen= stunde an der Insul laua, nicht weit von Panareca, auff den Panaresa. Grundt gefahren / es schoß als bald dren Schuß loß / darauff wir/ vnnd Mauritij Bolck ihm mit Boot oder Nachen zugefahren fennd/vnd haben ihm (mit & Dites Dulff) wieder daruon geholf fen. Allhie haben wir einen hohen Berg gefehen/fo gebrandt / und Berg fo gewar oben unnd unter dem Fewer ein gewaltiger Rauch/felkam zu brandt. Teben.

Den 13. dito / sennd wir fommen in das enge Meer zwischen laua, und der Inful Baly oder Galle, haben allda/ wegen defi wieder, Inf. Galle. wertigen Pluf def Meers/ und daß auter Grundt war/ unfer Uncter außgeworffen.

Den 10. Januarij / Tennd wir fortgefahren / famen aber ben Baly in einen gewaltigen Rluß deft Meers / fo vnfere Schiff in rucke wie einen Pfeil geführet hat / vnd war allda fein Grundt/ Daß man anckern foudte / auch hattees fem Ancker halten founen. Das Schiff Mauritius gewann die Grennen laua, da es den Uncker außgeworffen / da wir auch zu lest / doch wol dren Meil daruon / so wir in einer halben Stundt gefahren / anges lanaet.

Den 20. dito / fennd wir wiederumb zu den anden Schiffen fommen.

Den 21. dito/sennd zwen Barcken oder Nachen vom Landtan das Schiff Mauritio fommen/darinn einer war fo gut Portugas fisch geredt/der erzehlte uns/daß die Stadt Ballaboam oder Bal-Ballambramlambram von einem frembden Ronig auß laua belägert war/ der defiRonias von Ballambram Tochter zur Chegenommen, bes

fcblaf=

Die Stadt Ballambram liegt an der Sud Offeiten der Insul laua, allda der Thomas Candisch Englander / da er Anno 1588. die ganke Welt umbfahren / angeland hatte / und war der alte Rosniz/deß der Candisch gedenekt/noch im Leben/und wol 160. Jar alt/da sennd gewaltig viel Fledermauß/so groß als Araen/so sie/wie sie uns saaten / essen.

Gegen Mittag sennd wir so nahe der Stadt Ballambram fomen daß wir sie haben sehen kohnen/da wir vns hinder einen hohen

Ect gelegt/vnd Baffer gefucht.

Den 22. dito / seynd wir mit unserm Pinas oder Jagtschiff hers umb gefahren / Sußwasser zu suchen / fondten aber feins sinden. Den Fluß / so durch Ballambram laufft / hatten die / so die Stade belägert / neben dem Meer zugepfälet / also / daß man nicht darenn fondte.

Den 23. dito/sepnd an wnsere Schiffe/wegen deß belägerten Rönigs/zween oder drey Mann kommen/welche deß Nachts auß der Stadt gefallen waren/der ließ vns ditten/daß wir mit unserm Geschüß wnter seine Feinde schiessen wolten/solches haben wir aber nicht thun können/ dieweil da viel truckene Sandtquellen waren/ vnd wir nicht recht zusahren kondten. Sie sagten vns/daß in dies ser Stadt grosser Mangel an Prouiant/ vnd daß grosse menge vor Hunger gestorben weren/ daten vns sleissig vmb Hüsseles kondte aber nicht geschehen. Nachmals haben wir gehört/daß der Rönig/ so die Stadt belägert/ Machometisch war/die in der Stadt aber waren noch Henden/solches die Arsäch ihres Kriegs war.

Storden.

Allda haben wir groffe menge Storchen gesehen/daher wir versmeinen/ob man wol in unserm Land nicht weiß wo sie hinkommen/daß sie sich hie deß Winters aufshalten / dann es umb diese Zeit recht Winter in unserm Landt war.

Den

Den 24. Vanuarif sepnd wir wiederumb von dannen gesegelt/ dieweil da nichts für vns zu finden / vnd namen vnfern ftrich gerad auff die Inful Bally oder Galle zu.

Den 25. dito famen wir an die Inful/ond ift an onfere Schife fe ein Barca gerudert/ so vns sagte/ daß suß Basser / vnnd alle ans dere dinae allda aenua zubefommen waren/haben ons also da nider

aelassen.

Den 26. dito, ift unfer Pinas mit einem aroffen Nachen/den Fluß zusuchen/herumbgefahren/vnd ist einer von unsern Leuten ans Landt fommen/so alles besichtiaet. Da er aber wieder fam/saz te er / daß allda nichts zum besten / vnd wol 10000. Mann gelägert lagen/so nach der Stadt Ballambram, die zu entseten/zogen. Dies ser Arieas Dberster vermennete wol arosse Geschäncke von vns zubefoinen / dieweil aber der Rluß allda auchnicht aut war / sennd unfere Leute wieder zu den Schiffen fommen.

### CAP XIII.

analiko er kerenten i rene da da da aktiona En 27. Januarij sennd wir abermal fortgefahren / vund fuchten berumb gelegenheit von fuffem Baffer / vnd an: Im lanuario. derm Proviant/dann wir in unferm Schiff einen Mann von Bengala, fo von seinem frenen Willen mit vns aefahren / hats ten. Diefer war auch zu Bally gewesen/vnnd sagte/daß allda gut Wasser und ander Droviant genug zubefossen ware. Definachts haben wir vns neben einer Sohe an der Sud West seiten der Inful Bally nideraelassen.

Den 23. dito fam an unfere Schiffe ein Nachen mit 6.oder 7. Mann/so von ihrem Ronia gesandt/ der uns fragen ließ/von wans nen wir famen ? Bir antworteten/auß Hollandt. So faaten fie/er

begerte mit vnozu handeln.

Den 29. und 30. dito, schiefte une der Ronig ein theil Früchte mit seinen Leuten. Wir foureten aber mot/daß allda die rechte Ges legenheit nicht war / dann sie von weitem gerudert famen / so wuste

NEW PROPRESSION OF THE PROPRESSI

Em Februario.

unfer Mann von Bengala auch wenig beschend.

Den 1. Pebruarii befamen wir 2. Schwein / für ein Guldens thaler das ftuct/fo wir alsbaldt gefocht/vnd mit gutem Luft geffen.

Den 2. dito fennd wir fortgefahren/vnd wolten die Sohe umbe fegeln/wir kondten aber/wegen defiwiederwertigen Windts/die

nicht erlangen/vnd musten wieder zu ruck.

Den 3. dito versuchten wir wiederumb die Hohe vmbzufahren/ wir erlitten aber einen groffen Sturm / fondten nicht darzu foms men/vn muften wiederumb juructe. Das Schiff Mauritius aber und unfer Pinas famen dahin / obes wol mit vberauf groffer Bes fahr geschafe. Der Steuermann (das ift/ der das Ruder regiert) hatte vmb s. Buldenthaler gewett / baf er das Schiff darüber brins gen wurde/ und wolt also mit gewalt darüber/ welches er auch/ doch mit hochster Gefahr/neben den Felfen hin gethan hat.

Alfo blieben wir da mit unferm Schiff gar allein.

Den 4. und 5. dito trachteten wir abermal dahin zusegeln/wir

muften aber wieder zu rücke.

Den 6. dito befamen wir ein sehreiben von einem von unsern Leuten/mit namen Rotenburg / formb die Hohe Mauritio gefahren war / er aber war mit einem Portugafischen Leibeigenen ans Landt zu Beiffel gefandt/fo hatten ihn die Enmohner/wieder feis nen Willen/wieder zu rucke geführt/nicht weit von unferm Schiff/ der schriebe uns / daß das Schiff Mauritius wol 7.oder 8. Meilen vmb die Sohe gefahren war / vnd daß es vber Landt da fommen war/vermeldet aber nicht wie/oder wohin / deßhalben alebaldt von vns ein Man/mit etlichen fleinen Geschancken fur den Ronig/ans Landt gefandt worden/daß er fich aller gelegenheit folte erfundigen.

Den 7. dito fam unfer Mann wieder/ und fagte uns/wie der

Notenbura da fommen war.

Den s. dito ift derfelbe Mann abermals ans Landt gefandt/ mit einer Buchsen / und etwas von Sammet / den Ronig zuverehs ren/vnd feine Gunft zu erlangen. Solches hat dem Ronig gar wol gefallen/ und lief uns fagen/ wir folten mit dem Schiff naber der

Stade

THE REPORT OF THE PROPERTY OF

Stadt fommen/er wolt vns Baffer/vnd was wir bedurfften/volls

auff zu führen laffen.

Deng. dito sennowir in ein Golfo, nafe ben dem Landt/vn= gefähr ein halbe Meil/gefahren/dawir ons nider gelaffen/allda vber die 70. fleine Nachen uns allerlen zugeführet/ und uns zusehen dahin fommen fennd. Der Romia lieft vins fagen/er hatte Luft einen Schuß oder etliebe auß groffem Geschuß zuseben/fo haben wir ihm augefallen g. von unfern groften Stucken fewer geben/welches der Ronig/fo am Afer auff feinem Bagen war/angefehen hat.

Die Inful Bally oder Galle (wie ich vermenn) ift gelegen on Inf Bally oder der Difeiten oder gegen Morgen von der Infut laua, ift frucht: Galle, bar von Reif/Huner/Schweinen/fo vber die maffen aut fenn/vnd von allem andern Biehe/fo gemeiniglich durr findt. Sie haben vberauß viel Pferdt/die Ennwohner sennd Henden/ohn alle Ges fan oder Glauben/der eine betet an die Sonne/der ander eine Ruhe/ und jeder was ihm gefällig. Wir haben Leut von diefer Infut in vn= ferm Schiff gehabt/fo vns für die Wahrheit gefagt/daß/wann ein fürnemer Mann da stirbt/ sich wol 50. Weiber seinethalben verbrennen lieffen/vnd welche folches nicht thun will/die wirdt von allen andern vnehrbar gehalten vnnd veracht/dann sie es fast alle thun/ohne widerforechen.

Die Rleidungen/sowol der Manner als der Beiber/sennd bennahe wie zu Bantam. Ihre Wehr ift ein Chinefischer Dols the oder Cris am Leibzu der lincken / vnnd in der handt ein Spieft von anderthalb Rlaffter lang/fo innwendig wie ein Rohr/dardurch fic fleine Flispfeil / deren fie zur rechten ein Fudrat voll auff der feis ten haben / durchblasen / vnd sennd die spiken von Rohrholk / oder von lauterm Goldt / difi ift gar eine bofe Wehr für nackete Leut/ fic fennd den Machometanern vnnd Portugafern gewaltig feind. Diefe Insulhat von fich selbst fein Gewurk / fondern von allerlen Proviant unnd Rleider / fo fie umb den Leib tragen / vberfluff / hans deln auch viel mit leibeigenen Leuten / so fie einer dem andern vers fauffen. Der Ronig hat sich stattlicher gehalten als der Guber-

nator

nator von Bantam, danda er am Afer ben vufern Schiffen war/ faß er auff einem fostlichen Wagen/ so von zween weissen Buffeln fortgezogen worden / seine Guardia hatte jeder ein Cris oder Dol chen / vnnd einen Spieß / wie acfaat / dessen svisen von lauterm Goldt war.

Rônig ber nator viage fortgezo chen/vin Goldt in Rônig gio. cap. 18.
Idem cap. 30.
Ide NOTA. Dafifich die Weiber verbrennen/wannihre Mans ner aestorben sennd/bezeugen viel glaubwirdige Scribenten. Casparo Balbi, so selbst auch in India gemesen/schreibet/daß solches im Roniareich Campava gebrauchlich / und daß er solches zu Negapatan selbst mit seinen Augen gesehen habe. Linschot in seiner Schiffahrt meldet / daß folches in India unter den Bramanas, das sennd ihre Priester / vnter den Edelleuten und etlichen Rauffleuten brauchlich sen. Und daß folches (wie die Indianer ihm gefagt) hers fommen sen / daß vor zeiten die Beiber allda / so sehr zur Bnzucht genengt/ihre Derrn oder Manner vflegten mit Gifft ombzubringen/auff daß sie mochten einen andern nemen/ond da ihn derselbige auch nicht gefällig/haben sie ihm gleicher massen fortgeholffen/ also daß auff eine zeit der Ronia zu Cambaya seiner furnemen Herrn/ Dbersten vnnd Kriegsleute gar also beraubt ist worden. Defihalben er dieses Gesät und Dronung gemacht / daß wann der Mann ftirbt/vnd nach ihrer weise zu Aschen verbrandt wirdt/foll das Weib beweisen/daß fie feine schuldt habe an seinem Todt/teaet alle ihre beste Rleider an / wirdt mit Vfeiffen und Septensviel zum Rewer von ihren nachsten Freunden geführet / vnd wirfft fich frenwillig darenn. Darauff die ombstehende Weiber allerlen wol riechend Holk und köstlich Del werffen wund wirdt also auch zu Alfchen verbrandt. Da aber eine folches nicht thun wolte / wirdt ihr das Haar abaeschnitten/vnd aller Kleinoder beraubet/vnnd von jedermannialich veracht. Was ihre Wehr oder Dolchen belanat/ Davon haben wir juvor Cap. VIII. gefagt. Ihrer Spieß/foinn= wendig durchbort ist wie ein Rohr / dardurch sie die fleinen Rlisz pfeil schieffen / ift einer hie zu Rurnberg / das Eifen aber ift nur mit bulkenen Reifflein/boch gar behendig/daran gebunden/wie die vorige Fiz





Dieser Komg, so im Februario An. 1897. Zu der Hollender Schuff Kommen, welche auff sein begeren s große Stück geschütz, abgeschosen. Satze auff einem Wagen, daran 2 weiße Buffel die in Zogen. Seme Quardi hett ein Identien Chineschen dolchen und ein Spies wie ein rohr, als hie beij A Tuschen dardurch sie pstitizpfeilein die sie in Kochern tragen, so hie mit B. und C. verzeischnet) blaßen oder schießen. Sindt Heijdnisches glaubens, einer bettet an die Sonne, der ander ein Kue, est Wan ein Man gestorben, so wirdt sein leib verbrant, dan springt sein weib freywillig auch ins seur von wird mit perbrent. Bei diesem König seind 2 Hollender freywillig geblieben. ete

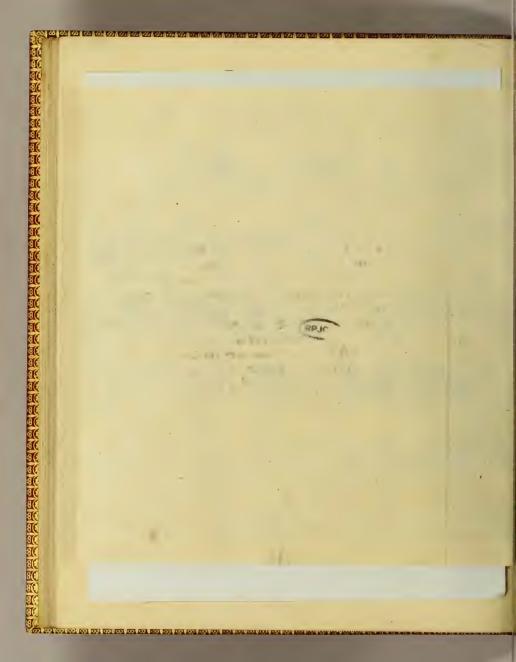

THE REPORT OF THE PROPERTY OF

rige Figur ben A außweiset: Also daß es nicht hindert/daß die Flisspfeile darauß geblasen werden. Die Pfeil aber/deren auch allhie viel vorhanden/sennd ungefähr anderthalbe Spannen lang/von gar leichtem Holk/vnd in der form/wie in der Figur ben B.zusehen/die Spislein/deren etliche von Rorholk/etliche von Metall/sennd mit häcklein / also daß sie in Leib geschossen darinn stecken bleizben. Solcher Flispfeile haben sie im Fudral allzeit 25. oder 30. vorhanden. Dasselbe Fudral (wie auch eins allhie) ist nur ein Rohr auß einem stück/daran ein hülkener Hacken/gar drollig/mithülsenen Reisselben angebunden/mitwelchem Hacken sie es aussicht te seiten anhängen/stehet in der Figur ben G.

## CAP. XIIII.

En 10. Jebruarij befamen wir schreiben vom Capitayn 1597.
Houtman, daß wir soltenzu ihm kommen/dann sie gute Im Februario.

gelegenheit von Wasser/vond einen orth/davon allem geznugzubekomen/gefunden hatten. Also liessen wir sween von vonsern Leuten/vond einen leibeignen Portugasserallda/daß sie vber Landt/wie vons der König zugesagt/repsen solten/wie solches auch geschezhen. Wir aber kondteden Abend vber die hohe deß Ecks nicht komzmen/ob wir wod vonser Jagtschiff/so vons hat holen wollen/geschen.

Den 16. dito sennd wir zu dem Schriff Mauritio kommen/ welches sich allbereit mit Wasser/ und mit oberauß viel Biehe/ proviantirt hatte. Deshalben wir uns nicht lang gesaumet Wasser

in unfere Saffer/fo fehr verderbt waren/gufaffen.

Den 17. dito famen unfere Leute/fo vber Land gerenft/ zu uns fern Schiffen/ und haben wir groffe menge von allerlen Bieh

Frücht und Obsenngefaufft.

Den 16.19.20. und 21. dito sepnd wir stets im Werck gewesen/ uns auch mit allerlen zu proviantirn/dann der König selbst uns eis nen von seine Obersten zugestellt/der mit unsern Leuten ober Landt kommen/so uns hierinnen behülfflich gewesen/dann er sehr begierig war/von uns etwas selhams und saubers zuhekommen.

)

Den

Den 22. Februaris sennd 2. von vnsern Leuten auß dem Schiff Mauritio, mit namen Emanuel Rotenburg von Amsterdam, vnd Iacob Guyper von Delsst, auff dem Landt gebieben/wir vers mennten/daß shneuetwan grosse Jusagung vom Rönig/daß sie ben shin bleiben wolten/gethan sep. Dann wie wir vermeretten/war der Rönig begierig vielerlen frembde Nationen ben simmzu haben/darinn sie bende/ vielleicht wegen ihrer Jugendt/nit wol bedacht sepnd gewesen/sich unter solche Leut nider zulassen/ die weder von Gott oder seinem Gesäß wissen. In 2. oder 3: Zagendarnach schieften sie vmbihre Rleider/man hat ihnen aber nichts solgen lassen.

Den 23.24 vnd 25. dito haben wir am Landt soviel Schwein

geholt/ale wir täglich bedurfft.

Den 25. dito haben wir unsere Ancker auffgehaben/der mensenung/wir wolten darvon fahren/es ist aber gar still Wetter worse

den/alfo daß wir sennd wieder liegen geblieben:

Holtander widertunffe

**建筑地域的设备的设备的设备的现在分词的现在分词的现在分词的现在分词的现在分词的** 

Den 26. dito sennd wir darvon gesegelt/haben unserezween Manner allda am Landt gelassen/ und sennd West Sud West zus gefahren.

Im Martie.

Den 1. Martifift es noch immer ftill Wetter gewesen.

Den 3. dito befamen wir guten Windt auf dem Gud Dft/

und sennd West Sud West zugesegelt.

Den 14. dito fennd wir mit dem felben Bindt/fo auch bisweisten Df/bisweilen Gud Dft gewesen/dapffer fortgefahren/befunden vns im 14. Grad/ad Merid. darauf zuschlieffen/daß die Instulaua sich nach dem Mittag nicht so weit erstreckt/als sie in den Meer Carten verzeichnet/ sonst hatten wir vber das Landt segelw mussen.

Den 22 fennd wir mit demfelben Windegefahren/haben deft Poli Höhe auff 19. Grad gefunden/vnd fennd Weft Sud Weft

zugefahren.

Den 19. Aprilist in unserm Schiff das lette Brodt außgetheilt: worden so mehr als zwen. Jahr alt war und besam jeder für sein theil 7. pfundt schwer/gut und bos. Haben uns jest fortan mit Reis

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

in wasser gesotten behelffenmussen. Dazu hatte jeder täglich einen Krug mit Wasser/vnd 3. Musgen/ist ungefähr i von einer Nurne berger maß Wein/vnd alle Wochen drep solcher Maßlein Del/so nicht gar köstlich war.

Den 20. und 21. dito ist es gar still gewesen.

Den 23. dito hat ons em Gud Westwindt besser fort ges

Holffen.

Den24. dito sassenwir Athiopiam in Africa, auff den 33. Aethiopia. Grad ad Meridiem, war ungefähr 200. Meilen von Cap. Bonæ spei, da wir noch wol 300. Meil menneten davon zusenn / also daß was Gott wunderbarlich bewahret / dann so wir ben nächtlicher weil dahin komen waren / solten wir mit vollem Segel auffe Landt gefahren senn.

Nach Mittag bekamen wir ein West windt.

Den 25. dito war es gar fill/ob wol das Meer gewaltige hohe Wellen gemacht. Deh Abendts befamen wir ein guten Windt von Nord und Nord Oft/haben doch wenig Segel dörffen auffsiehen/ob wol unferezwen andere Schiffe auch wol 2. Meilen vor uns waren/fennd die gange Nachtallein mit dem vordern Segel

Sud West zum West zugefahren.

Den 26. Upril haben wir dest morgens keines von unsern Schiffen sehen komen/welches uns alle sehr betrübt/dieweil unser Schiff gar sehwach/wnd wie es durch die gewaltigen Wellen dest Weers auff und nieder getrieben worden/sehnd die Baleken gewis ehen/und die Fugen auff und zugangen/hatten auch viel Wasser im Schiffe. Darnach erhub sich ein Nord Westwindt/so haben wir das groß Segel auffgespannet/vil sepnd nach dem West Sud Westgeselt.

Deß Mittage hatten wir ein Westwindt mit Ungewitter/also daß bennahe alle unsere Segelzerriffen worden/und sennd also

ohne Segelfortgetrieben.

Den 27. dito seynd wir noch also ohne Segel getrieben/mit einem Westwindt/vermereften die Hohe von 36. Grad ad Meri-

## Der Hollander Erste Schiffahrt

diem, also daß wir befunden/ daß die Wellen uns sehr nach dem Sud/und Sud West/getrieben hatten.

Den 28. dito fennd wir gleicher gestallt ohne Gegel gefahren/

befunden die Hohe 36. Grad/20. Minuten.

Gegen Abendt haben wir wiederumb etliehe Segel auffgezos gen/der Wind war Weft/ Sud Weft/ und sennd wir mit gewaltis gen hohen und tieffen Wellen Nord West zugefahren.

Den 29. dito haben wir noch nichts von unfern Schiffen vers

nemen konnen/der Windtwar West.

Den 30. hatten wir schon Wetter/mit eim West/vnd West Sud West Windt/sahen viel grosser Vogel mit weissen Schnds beln/welches vns getrost macht/daß wir nicht weit von C. Bonæ spei wären.

### CAP. XV.

1597 + Im Maio.



PEn 1. Maij hat ein Sudwindt gewehet / vnd war schön Wetter/befunden die Höhe auff 34½. Brad/vnd sepnd West Sud West gesegelt.

Den 2. dito befunden wir 351. Grad/namen unfern Weg auff

West/vnd Westzum Nord.

Den 4. dito haben wir die Hohe 37. Grad befunden/hatten Sud Sud Hündt/fennd West Nord West zugefahren.

Den 5. vnd 6. hatten wir einerlen Bindt/ vnd da wir zu Mittag ben der Sonnen die Hohe obletuirten, befunde wir 35. Brad. Da wir beschlossen/daß wir C. Bonæspei fürüber wären/ sepnd als so gar allein Nord West nach der Insul S. Helena zugefahren/dann wir von unsern Schiffen aar verlassen waren.

Den s. dito war ein Sud Windt / sennd Nord West zum:

Westzugesegelt.

Den 9. dito ward es gar still Better/miteiner dunckeln Lufft/befunden die Hohe 31. Brad/2. Minuten. Den Tagist unser Porstion von Delein mäßlein in der Bochen gemehret worden.

Den

C. Bona fei.

NEED THE TRANSPORT OF THE PROPERTY OF THE PROP

Dento. dito/ hatten wir noch durchauß Sud Winde/ vnd die

Höhr 29. Grad.

Den 14. dito/haben wir 3. oder 4. makvon den Trombos, die ben C. Bonæ spei gemeiniglich im Meer gefunden werden / allhie mit grosser Berwunderung gesehen / dann die Portugäser schreiz ben/daß sie nur 30. Meil von dem C. Bonæ spei gefunden werden/vnd wir schäßeten vns ober 200. Meilen daruonzu sepn.

Den 15. Maij/hatten wir noch allzeit ein Gud Dftenwindt/vnd

sennd NordWest zugeschiffet.

Den 16. dito/nach dem Morgenessen/sasenwir zwen Schiffe/darüber wir vno erfrewet / vermennten/daß es wnser Gesellschafft were. Danu das kleinest so nahe war/daß ein Feldtgeschüß erzeichen mocht/ist es doch also bald seinen Gesellen zugefahren. Und ob wir wol Freundtzeichen angezeigt / der Hossung / sie solsen vns ansprechen / sennd sie Nord Oft zu von wosgefahren / da spüreten wir / daß es Frankosen gewesen / vnd haben sich für vns gefürchtet.

Den Mittag sennd wir der Hohe von 22. Grad 50. Minutent gewesen/hatten einen Sud Dst Windt/vnd sennd Nord West zu kommen.

Den 17. dito/befunden wir vnsauff 21 . Grad Hohe.

Den 18. dito/ war der Windtalkeit Sud/ und befunden wir 10%. Grad.

Den 19. und 20. haben ein fill Wetter gehabt/mit einem Sud'

Den 21. dito/war der Windt Sud West/vnd seynd Nord West zugefahren/befunden was water dem 173. Grad.

Allhie haben wir erfahren / Baß der Compast, von dem rechten

Nord . von einem Strich nach dem Oft gewichen ift.

Not A. Welches gerad 72. Grad sen soll/ und ist zu vermuzesten / daß zurselben Zeit die Schiff ungefähr in dem 25. Grad Longitudinis, welches eben mit dem Meridiano vom Niderland zutriffe/ gewesen...

h iij Den

Den 22. Maij/ mit demfelben Windt befunden wir vne unter

Dem 16. Grad 40. Minuten.

Den 23. dito/dieweil der himmelmit Wolchen bedertt/haben wir feine Hohe obseruirn fonnen. Doch vermeretten wir wol/daß wir vngefährlich in der Sohe oder Paralell der Inful'S. Helena waren/defihalben wir West zum Sud/in der Hohezubleiben / zu gefahren fennd. Ind haben unfern Compaf ben nabein Strich

pom Nord nach Dft abgewichen.

Not A. Ein Strich ift II. Grad / darauß zuschlieffen / daß das Schiffnaher Africa/als der Inful S. Helena, und ungefahr ben dem 40. Grad Longitudinis gemesen sen/welcher Grad eben mit dem Meridiano von Sicilien, Neapolis vno Dragennfallet. Indtrifft solche Abweichung mit der observation Hartmanni, pon 10. Braden/15. Minute/allhie zu Rurmberg vor 60. Jarn ges than/fo alle Comvastmacher allhie nachfolaen/wolvberenn.

Def Albends befunden wir durch den Crufora, (das ift die newe Constellation, wie ein Ereus/nicht weit vom Polo Antarctico, so den Alten unbefandt gewesen) daß wir unter dem 16. Grad Ele-

wati Merid. gemesen.

Den 24. Maij / haben wir des Morgens ein Vortugafisch arof Schiff aeschen / welches als bald seine Priedfahnen auffaes fectt / dieweil aber unsere Priedfahnen nieht so bald fertig war/ und wir in dem Bortheil def Windts waren / schof es als baldt zwer Schuk nach vns / vnud liek eine Blutfahnen auff seinem hochsten Mastbaum fliegen. Wir haben als baldt funff oder sechs Schuß wieder nach ihm geschossen / und sennd wir unsern Stris che West zum Sud gefahren / die Insul S. Helena zu suchen/ nach welcher dif Vortugafisch Schiff auch seinen Weg ge-

Den 25. dito/haben wir def Morgens die Inful S. Helena ges fehen/dann von wege daß es ein hoch Land ift/laft fichs wol 14. oder 15. Meil weit im Meer sehen / wir fondten das Portugafische Schiff hinder ons auch schen/scond aber mit eine Sud Dit Wind/

ffarck



Dise Insel ligt onder dem 16 grad. ad Merid. 350 meil von Africa, und über 500 meil von Brasilia. Ist undemont, doch ist ein Capelen alda, da die schieft so Jerlich aus India Kommen und masser alda nemen ein Procession, Beichte, und das Sacrament halten: Es sindt alda Pomer antzen, Citronen, Granaten, Feigen, auch Hirschen reiss. Schwein eie in grosem überstlus. Ist sur procession dan alda namen in die baumen geschniten seind, mit dem dato von 1510. Ist ein Zustlucht aller vermuithen schiffen ein

B



farct vort gefegelt / und famennach Mittage nahe ben die Infut/ Dawir aber das Nord West Ect vmbaefahren / lagen da noch dren groffe Portuga fiche Schiff/dauon wir fein halbe Meilwegs weit gewesen / defihalben wir als bald nach Nord. Dit uns wieder ins Meer beachen.

Dadie Schiff uns gespuret / hat der Admiratals bald logiges brandt/fein Bolcf/fo am Landt war/in die Schiff zu ruffen.

Die Inful S. Helenaist also acnoundt / dieweil sie auff S. Helena Taa/ so den 21. Man gemeinialich fompt/erfunden. Vit also noch vubewohnet/hat vnacfahr 6. Meilen im Binbereif/licat vnter dem 164. Grad Lavitud. Merid 710. Meil von Brafilia, vnb 350. Meil von Africa. Ifthoch und gebirgig. Dadie Portugas fer erst allda fommen sennd/war sie gar unfruchtbar/ vñ waren alls Da feine Thiere / sondern allein Sußwasser / so oberauß autist/ welches von den hohen Bergen neben dem Rirchlein berab fleust/

und ins Meerfallt.

No TA. Diese Insul muß von den Portugasern ungefahr vor In seim liner. 90. oder 100. Jahren senn gefunden worden. Dann Ioan Hugo Linschot schreibt / daß er allda Namen inden Reigenbaumen aeschnitten / mit dem dato von 1510, vund 1515. gesehen habe/ Daran jeder Buchstab ein Spanne lang gewesen / fo sennt doch die Reigenbaume erstallda seidher die Vortugafer die Insulerfunden/ gepflank worden. Wie dann auch alle andere Dbstbaume / als von Granatavffel/Limonen/Pomerangen/ 22. so da in groffem Bberflußfennd. Die Portugafer haben da auch allerlen Thier enn acfent / fo fich aewaltica aemehret / als Schwein / Beik / Dirfch/ Reldthuner/Dauben/18. Hat auch Salk und Schwefel/und nahe ben der Juful aemaltia viel Rifeh/alfo/daß es ein Bunderwerck vit groffe Gnad Gottes ift/daß diefe Inful/foihres gleichen nit hat/ale Da in dem groffen weiten Meer/als ein Zuflucht aller Schiffe vnnd Francken Leut / also allein gelegen ift. Dann alle Vortugafische Schiff/ derentäglich auß India von Goa und Cochin ben Calecut, 5. oder 6, nach Vortugal farn/in dieser Insulanlanden/ va bis

NATIONAL PROPERTY OF THE PROPE

den 25. Maifeiner den andern erwarten/ laden allda Sußwaffer enn/waschen und remiaen ihre Leinwand und Rlender/und ist das Dbstond Wildt gar gemein/deffhalben so bald die Schiffer daran fommen/machet jeder seine Hutten/wohin er wil/ versicht sich mit Wildpret/mit Fischen/Dbst/Holb/re. Und ift es aledann wie ein Lager an diefem Drift / Dann die Inful gar unbewohnet / und ohne Daufer / allein daß ein flein Rirchlein allda ift / da Die Schiffe aes meinialich ein allaemeine Beicht / Procession und Nachtmal

Unno 1789. hat der Thomas Candisch Englander allda frisch

Waffer genommen / vnd ließ ein Wehr und Reffel allda.

Der Roniavon Vortugal wil nicht daß jemands allda wohne/ sondern daß alles / was die Naturvon sich selbst ohne bawen oder

pflanken fort bringet/gemein fenn foll.

Allda hat vor Zeiten ein Ennsideler etliche Jahr gewohnet/so unter dem Scheinder Beiligkeit seinen Sandel getrieben/ dann da Die Schiff auf India dahin anfommen/ verlauffte er ihnen Yahrs tich 500. oder 600. Boetfelloder Saut. Der Ronia aber ließ ihn

gefänalich nach Vortugalführen.

Eshat fich auch zugetragen/daß fich 2. Callras, oder Leibeigene Mosambic, vindemer auf laua mit zwen Leibeignen Beibern/all Daziemlich lang auffgehalten / alfo / daß sie sieh ziemlich gemehret haben/daß ihrerwol 20. gewesen sennd. Diese/daihre Schiff/da mit sie dabin fommenwaren / haben fort segeln wollen / hatten sie fich daruon geftoblen/ond waren in die Berge/da fein malein Dor tugafer gewesen / geflohen / alldasie sich / vmb die Zeit / wann die Schiff allda anlanden/auch auffgehalten haben. Und lieffen wan feine Schiff da gewesen / die gange Insuldurch. Manhatibnen aber/ auf Befehl def Ronigs/ dermaffen nachgefest / daß fle alle in Portugal gefangen geführt sennd worden.

In diefer Infullaffendie Schiff/foauf Indiafommen/allzeit ihre Krancken Leut/vnd giebt manifmen Reiß/Bifeoten/Del/vnd ein wenig Gewurk / dann Fleisch / Fisch und Doft finden sie allda

anua/

THE COUNTY OF THE PROPERTY OF

anua/werden gemeiniglich wieder gefundt/dann es ein oberauß gefunde Lufft alldahat/onnd werden von den Schiffen/so das ander Jahr dahin fommen / wieder nach Portugal geführt. Wir haben (schreibt Linschot) 2mm. 1588.im Maio/15. francken und etliche

Leibeiane/fo daruon aelauffen waren/darinn aelaffen.

Dazimal haben wir 4. Schiff zu aleich fehen fommen/fo ein arollen Schak/und wher die 30. Tonnen Boldswerth achibrt/dan fie alle mit Bewürk/Edelaesteinen/ond andern fostliche Waaren/ geladen. Aber Diefer Schiff halben haben wir ons ben der Infulnit durffen nieder laffen/sondern sennd die gante Nacht Nord Dit/vne

fer Gefellschaffezu luchen/zugefahren

er Gesellschaffezusuchen/zugefähren. Den 26. Mais/des Morgens haben wir vne wiederumb gegen die Insulgewendt/vnd hat allzeit Sud Dft Windt gewehet/nach Mittag fahen wir zwen Schiff / vind wie wir auff den Abend darzu fame/lo war es unfer Gefellschaffe/deft wurde wir alle fehr erfremt/ dann wir ein gangen Monat wieder vinfern Willen gertheilt gewes fen waren/darnack fennd wir also miernander acaen Nord Best recht heim zugefahren / dann wir noch (& Det lob) gefundt Bolck hatten/vnd einen Sud Dft/recht auten Windt/ so hatten wir auch noch wol 40 oder . Monat Walfer amuguet and his warmen

Den 27. 28.29. und 30. dito/ift einerlen 2Bind und fehrin Betz ter gewesen / vnnd befunden des Abendsan ben Cruseras den 27.

Maiiauff 41. Grad.

Den I. Junit / observirten wir die Dobe von 6. Grad / ad Me-Im Iunio. rid fennd Nord West/oder/wegen der Abweichung des Compasi/

Mord West zum Mord zugeschiffer enter matter Errog manne C.

Den 6. Dito / haben wir auffeinen Grad nahe Die Lineam Aquino tialem erreicht / vnd dieweilwir befunden / daß die Wellen ons febr nach dem Welt geführt hatten/fennd wir mit ein Dit und Sud Dft Wind/Nordweft/zum Nord gesegelt. when we in had

Den 7. dito/inithemfelben Bindt fennd wir den Aquatorem

paffirt.

Den to Sunit des Abends vermercteen wir ct. Grad Sofie ad Sead Septentrionem, und sahen wiederumb die Nordstern/so wir in zwenen Jahren nicht hatten gesehen. Sennd allzeit Nord/Nords West/mit einem Sud und Sud Dsten Windt zugesegelt.

Den II. dito/war es gar ftille/bifweilen eine finftere Lufftauß

dem Gud Dft.

Den 12. Junij/hatten wir auch ein finfter Wetter mit Regen.

Den 13. dito / haben wir all vufere Gegel herunter gethan / auff

daß wir fie mochten wiederumb gang machen.

Den 14. dito/befamen wir ein wiederwertigen Windt/auß dem Nord / deßhalben wir West Nord West zugefahren/wir kondten Keine Hohe/wegen deß sinstern Wetters/obseruirm.

Den 15. dito/hatten wir ein Nord/ und Nord Nord Westen

Windt.

Den 16. Junij/ war die Hohe auff 9. Grad 10. Minuten / der

Winds Nord Det and Nord Nord Det.

Den 17. dito/hattenwir schön Wetter/mit NordOst Windt/seynd wir NordWest/ vnd nach Mittag NordWest zum Nord zugefahren.

Den 18. dito/haben wir einen groffen Fisch Aluercoos genant/dauon wir mit ennander wo Malzeit gehalten/gefangen/so in lans

ger Zeitnicht gesehen-

Den 26. dito/ hatten wir noch allzeit Nord Dft Windt/fennd

Nord Nord Westzugefahren/die Hohewar 172. Grad.

Auff dato/ift viel Staub wie roth Sandt in unfere Schiff gestrieben worden/wie es zu geschehen pflegt/da man neben dem Meer Dunnen oder Denchen fährt/vermennten/wir weren ungefähr ben der Inful S. Antonio, da wir doch wol 40. oder 50. Meil gegen Abend daruon waren.

Aluff dato / ift ein fliegender Fisch in unser Schiff geflogen/ ben haben wir gesten.

Den 28. hatten wir 20. Grad Hohe/mit Oft Nord Oft Wind/ allda sahen wir Sargassa oder Steinfraut.

Den 30. Junij/haben wir die Sonne zu Mittag gerad am Zenith.

inf.S. Anto-

nith, und schnur recht wher dem Ropff gehabt/war aber darumal Die Sonne nicht gar heiß/ soudern hatten ein schon und kul Wetter.

Auffdato/fennd wir den Tropicum cancri für vber gefahren/

deß Abends funden wir 24. Grad Hohe.

Den 2. Julij/sahenwir noch gewaltig viel Steinfraut auff dem Im Iulia. Meer/vnd war der Windt Nord Nord Aff/mit stillem Better.

Den 3. dito / befamen wir wiederumb den Windt Oft Nord

Dft/vnd fennd Nord Beft zugefegelt.

Den s. dito/hatten wir 33%. Grad Hohe/der Windewar Dft/ und sahen noch viel Steinkraut allda auff das Meer treiben / aber

nicht fo dicke als zuuorn.

Not A. Bon dem Steinfraut/oder Saragossa, haben viel Mare Sarglaubwirdige Authores geschrieben. Hartmannus hat solches für sossa.
Go. Jahren in seinem Globo Terrestri obseruirt. Er constituirt Cosm. lib. 33.
aber das Meer nach Americam ben Florida, wie auch der Theuecap. a.
tus, der drauff gefahren/vnd sent/daß solches Rraut/mit schönen
Blumen wie eine Biesen geziert/wol 9. Tagreisen lang weret/
wnd das Meer allda vberauß tieff ist.

Linschot, so auch newlich drauff gefahren / vnd viel Dings fleissig obseruirt hat/schreibet/daß das Meer so grun ist wie ein schoue Biesen / vnd so viel deß Krants / so die Spagner Sargossa neunen / vnd dein Veterle nicht vngleich ist / daß die Schiffe damit im fahren sehr gehindert / wirdt auch Mare di Sargossa genandt / In seim teine-vnd weret / wie er obseruirt, von 20. diß zum 34. Grad / seynd wol rariostib. E. 95.
210. Meil/vnd soll kein Grund alldazustnden seyn/welches mit dies fr Schiffahrt vberein trifft / dann sie es auch von dem 24. Grad bis zum 334. befunden.

Den 10. Julij haben wir guten Windt auß dem Sud und Sud Oft bekommen. Deshhalben wir alle unsere Segel auffgezogen/fo in 26. Zagen nicht geschehen/ und seynd Nord Nord Ost

zugefahren.

Alba haben wir vns fehr geförcht ob wir die Spanische Armada, so gemeiniglich vmb die zeit des Jahrs ben den Flamischen

ij In

NAMES OF THE PARTY OF THE PARTY

Insulnoder Assores liegen/und auff die Flota auf India warten

mochten.

Auff dato, ift ein Junger auf vnserm Schiff ins Meer gefale fen / da wir mit autem Windt aewaltia fortaefahren / er ift doch zu groffem Blick von unferm Pinas oder Jagtschiff / so wotein vier : tel Meil hinder uns war/erhalten worden. Def Nachts befunde t wir 26. arad Sohe.

Den 12. dito / war ein Sudwest Windt / sennd Nord Dstaum

Nord zugefahren.

2 Unfere Schiffleute/ond die von dem Pinas, fehleten in der Sos he einen ganken Grad / dann wir 38. Grad / fie aber nur 37. gefuns den / vnd schäßeten wir vns vnacfähr den Insuln Corue vnd Flores, von den Assores gleich.

Den 13. Julii/hatten wir noch den Gud West Wind. Wimb den Mittag dauchte uns / daß wir Landt gefehen/ fondten es aber nicht

feben / bannes gar im finstern lag.

Den 14. dito / hatten wir ftill Wetter / vnd haben fein Landt ace funden. Bur felben Zeit hat die Kranckheit in unfern Schiffen wie der angefangen zuzunemmen.

Den 17. dito/befamen wir ein Sud Sud Dft Windt mit schol nem Wetter/die Sohe gefunden 41. Grad / vnd fennd Dft Nords

Dit zugefahren.

Den 18.10.20, und 21. war aar still Wetter.

Den 22. dito/hat ein Nord Bind gewehet/vnd sennd Dst Sud

Ditzugesegelt.

Den 23, dito hatten wir ein Nord/ Nord Dit / und Nord D. Windt/fennd neben Dit zugefahren. Auff dato hat unser Rüchens meisternochein Tonne Stockfifeh gefunde/ dauon man garnichts gewust/welchenwir/wege def Gestancts/(sowir zu. Dauß gewesen weren) ins Meer geworffen hatten. Dauon affen wir mit folchem Lust/als wann es die beste Rost in der Welt gewesen were.

Den 24. befamen wir ein West vnachtummigen Windt / alfo daß immer zu zween Mann das Ruderhalten muften / dannitwir Den

gewaltig fortgefahren/vnd vns sehr gefrewet.

Den 25. dito fiel ein Sturmwetter ent auf dem Beft/alfo/ daß wir allein mit zween vordern Segeln Nord Dft zu Dft gefahe ren fennd.

Den I. Augustiwar die Hobe 45. Grad/mit eine Nord West Im Augusta

mindta !!

Den 2. dito ift einer/ mit namen Gerhard Cornelis von Spickenis, in unferm Schiffe gestorben / der war der erste in unfer Wiederfunfft.

Den 4. dito befamen wir ein Nord West windt.

Den sein Sud West/und funden des morgens die Sohe 47. Grad / fennt Rord Dit ond Nord Nord Dit augefahren / fchake:

ten/daß wir nicht weit von dem Canal waren.

Alle diefe Tage haben wir folche Ralte in unfern Schiffen ers litten/als wen es mitten im Winter gewesen war / und fondten uns mit viel Aleidern schwerlich erwarmen. Huff dato fahen wir noch Steinfraut auff dem Meer.

Den 6. Augusti war ein West windt / und haben deß morgens

Das Blen aufraemorffen/vnd so. Rlaffter tieff befunden.

Gegen Mittag fahen wir ein Schiff foein Hollandische Rahe nen auffhatte/es ift aber vor vns/ob wir ihm wol Zeichen genug gas ben/gefiohen. Nach Mittage fahen wir die Inful Heyflant, daruz Inf. Heyffant. ber wir alle sehr erfrewet.

Den 7. dito fenno wir def Landts von Franckreich anfichtig Franckreich. worden / vnd damals ein flein Schiff gesehen / aber mit ihm nicht

Sprach halten konnen/fennd Nord Ditzugeschifft.

Dens. dito haben wir die Riffab (ift eine Dructene) aefehen/ hatten durchauß Sudwindt/vno fennd Dit Nord Ditzugesegelt.

Den 9. dito fennd wir zwischen den Rauptern (oder Engen Enge von von Engellande und Calais) fommen / und sennd mit eim Sud Calais.

West windt Nord Oft dardurch gefahren.

Nach Mittag segelten wir vor de Hollandische Convoy oder Glentschiff/so auff feint Uncker lag/furüber. Es hat auch alsbaldt feinen Uncker auffgehaben/vndift vns nachgesegelt/haben auff den

2lbende

## 70 Der Holl. Schiffahrt in Dost Indien.

Abendt mit ihn Sprach gehalten / doch fondten wir / wegen deß groffen windts wenig beschend verneme / und segelte es mit uns fort.

Den 10. deß morgens ist der Schiffman von dem Gleptschiff mit seinem Boot oder Nachen/darinn ein Faß Bier / Brodt und Reß / an unser Schiff kommen / der uns erzehlte / wie es in unserm Landt zustünde / und haben bald darnach Hollandt gesehen. Dieweil dann ein harter Sturmwindt erstanden / sennd wir gegen Mittage gesahren / und haben ben Petten unsern Uncker außgeworffen / allda mehr Hülffe und Steuerleut erwartende. Bon derselben zeit an hatten wir in 5. Monat keinen Uncker im Meer gehabt. Auff den Ubendt hat es so harten Windt gegeben / daß wir einen Uncker vers soren.

Den II. dito haben wir stets Subwindt gehabt. Gegen Mittag ist das Schiff Mauritius fortgesegelt/wi wir vermennten ihm zufolgen/waren aber so schwach/daß wir vnsere Uncker nicht kondten auffziehen/haben also mussen liegen bleiben/biß vns Dulffe vnd Steuerleute zufommen. Zuff den Abendt ist der windt Sud West gewesen/ vnd mit solchem vngestumme / daß wir vermennten/wir wurden auff das Landt geworffen werden/also daß wir vnsern großsen Wastbaum haben abhawen/ vnd ins Weer werffen mussen.

Den 12. vnd 13. Augusti hatten wir noch Sud West harten Windt/also daß keine Steuerleute zu vns kommen kondten. Den

13.aber auff den Abendt ist schon Wetterworden.

Hollandt.

Den 14. dito, def morgens gar frühe/ sepndzween groffe Naschen mit Steuerleut und Schiffleuten/ so von unsern Rauffleuten/die uns epngeladen hatten/außgeschieft/zu uns kommen/ die brachten uns Brodt und andere sachen/haben unsere Uneter auffgehaben/ und sepnd umb Mittag an das Landt gesegelt/ und haben uns ben den andern Rauffahrer auff Uneter gelegt/allda wir Erfrisschung genug bekommen/ so uns wol von nothen gewesen/ dann wir oberauß schwach gewesen. Gott sep Lob/ Shre und Preiß in ewigseit/ Umen.

ENDE.



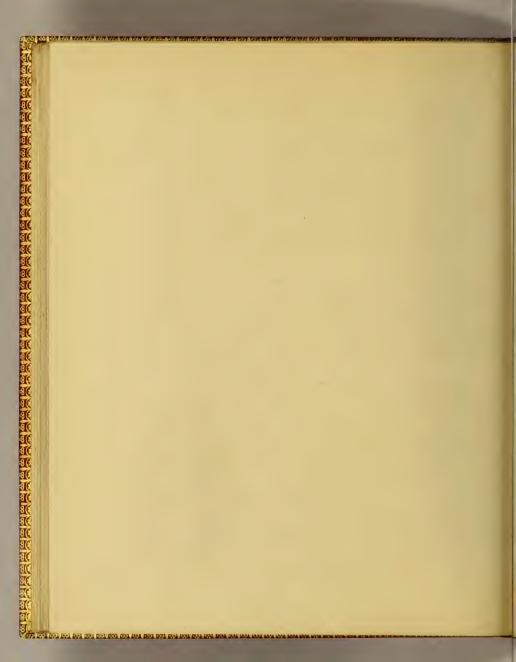







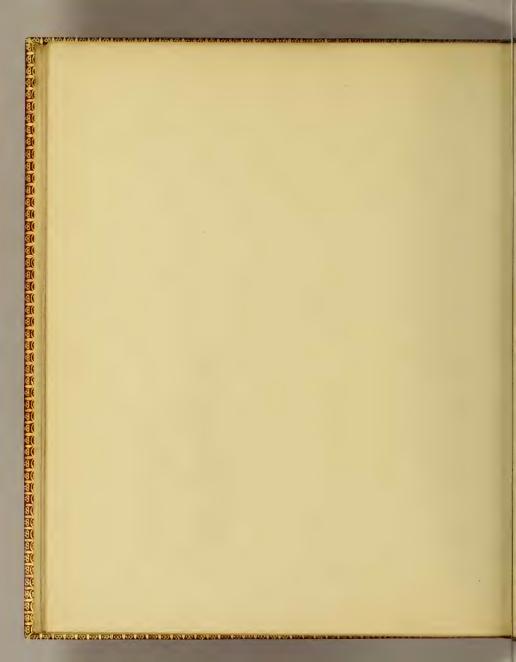

J. Hulsius 1604 cop. 1





